

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







1 •

| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

|   |  |  | • |  |
|---|--|--|---|--|
| • |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

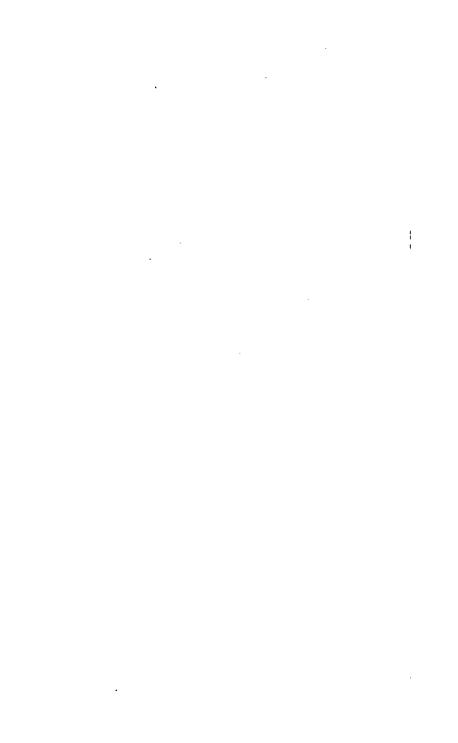

# Damann's

# S drift en.

Siebenter Theil, Biege

# Inhalt

| Netakri   | j.             | ·ĩ.     |        | i     | •    | •    |      | Seite      | 1 |
|-----------|----------------|---------|--------|-------|------|------|------|------------|---|
| Golgati   |                | Sğel    | limini |       | •'   | •    | •    | <b>–</b> 1 | 7 |
| Bliegeni  | ber <b>B</b> i | rief an | Riem   | anb t | en A | unbb | aren | . — 7      | T |
| combata i |                |         |        |       |      |      |      | 12         | 9 |

### Hamann's

# Shriften.

herausgegeben

nou

Friedrich Roth.

Siebenter Theil.

Leipzig, ben & Reimer 1825.

275. 0. 222

:

÷. ·



### Borbericht.

Die Sammlung der Hamannischen Schrifsten ist mit diesem Bande geschlossen. Ihre Boustandigkeit bewährt das von Hamann selbst in den Anmerkungen zu seinem fliesgenden Briefe gegebene Berzeichnis. Das einzige, was nicht hat ausgefunden werden können, sind Hamann's Beyträge zu der Wochenschrift Daphne, deren er in der Wochenschrift Daphne, deren er in der Joten jener Anmerkungen erwähnt. Ich has diese Wochenschrift durchgangen und an einigen Stellen Hamann's Feder zwar zu entdecken geglaubt, jedoch in Ermangelung irgend eines äußeren, die Vermuthung bestätigenden Kennzeichen, mir nicht erlaubt, Gebrauch davon zu machen.

Das erste Stuck dieses Bandes, die Me= tafritik, ist von Samann selbst nicht be= kannt gemacht worden. Rink hat dieses Fragment in seinem Mancherley zur Geschichte ber metakritischen Inva= sion abdrucken lassen. Ich habe keine Ge= legenheit gehabt, diesen Abdruck mit Sa= mann's eigener Sandschrift, nach welcher ber gegenwartige gemacht ist, zu vergleichen.

Won Golgatha und Scheblimini ift 1818 eine zweite Ausgabe erschienen, die sich von der ersten hauptsächlich durch beigestügte Anmerkungen des herausgebers unterscheidet. Für den gegenwärtigen Abdruck sind mehrere von hamann, zum Theil außerst sorgfältig, durchgesehene Eremplare seiner Ausgabe verglichen, und alle Verbesserungen, die sich in allen angegeben fanden, aufgenommen worden. Da dieser Aussahe ein Gegenstück zu Mendelssohn is Jerusaten ist und darauf beständig anspielt, so wird ein Abdruck dieser selten gewordenen

Schrift ... in : bem achten erinden leiffen Bande geliefert erdeiten, ben ich stoffe zur Wichantis des nachften Jahres erscheinen kassen zu könnum

Der fliegende Briefen Riemand den Rundbaren hatte micht mur bie 1986fimmung ; Golgatha tifth: Scheblimini : angeft eine Recension in der Allg. deutschen Biblios thet ju vertheidigen, sondern er follte Samanns lettes Wort an dass Publicum feppt und die ganze Absicht feiner. Autorschaft ente hillen. Bille drep Bogen fcom gedruckt mige ten, glaubte Samann feinen Flug ju both genommen gu haben und nicht mehr intiberes felben. Tonie fortfahren, zei: können, "Eribrach ab und verlangte, daß das Gedruckte ver= nichtet wurde; was auch mit allen Erem= plarien, bis auf eines, das in Serder's Banben mar, geschehen zu senn scheint. im arbeitete er ben Brief fo um, wie er bin zum erstenmale abgedruckt ift. Soluß, den er in Welbergen ausarbeiten bollte, hat er nicht mehr zu Stande gebeacht. Die merkwurdigften Stellen bes erften Entwurfes, die dem zweiten fehlen, werben im achten Banbe mitgetheilt werden.

Die Briefsammlung, welche dieser Band gleichfalls beschließt, ist in so fern unvollsständig, als sie den Briefwechsel mit Jacos bi nicht umfaßt. Dieser füllt die dritte Abstheilung des vierten Bandes von Jacobi's Werken, deren Verleger nicht eingewisigt hat, daß ein neuer Abdruck für die gegenswärtige Sammlung gemacht würde; daher ich dem don mehreren Seiten geäußerten Wussiche, diesen Briefwechsel hier beygefügt zu sehen, nicht habe entsprechen können.

Munchen ben 1. Mai 1825.

Friedrich Roth.

### Metafritif

åber

### ben Purismum

ber

reinen Bernunft.

Sunt lacrumae Rerum -

- o quantum est in Rebus inane!

"Ein großer Philosoph hat behauptet, baß "algemeine und abstracte Ideen nichts als be"sondere sind, aber an ein gewistes Wort ge"bunden, welches ihrer Bedeutung mehr Um"sang oder Ausbehnung giebt, und zugleich uns
"jener bei einzelnen Dingen erinnert." Diese Behauptung des eleatischen, mystischen und
schauptung des eleatischen, et bei der
Berfelen, erklärt Dume \*) für eine der
größten und schätbarsten Entdeckungen, welche zu unstrer Zeit in der gelehrten
Republik gemacht worden-

<sup>6,</sup> a treatise of buman nature: being an attempt to reduce the experimental reasoning into moral subjects Vol. I. of the Unterstanding, Lond. 1739, pag. 34. Dieses meines Wissens etfte Melferstürt des berühmten David hume soll zwar ins: Granzösische, oder noch nicht wie sein ledtes ins. Deutsche übersetzt sen. Inch bie Uebersegung von des scharsfinnigen Bertelep philosophischen Wertelep philosophischen Wertele überseit in Steuten gerathen. Der erste Theil tam bereits 1781 zu Leipzig heraus, und enthält nur die Gespränge zwischen hraus, und enthält nur die Gespränge zwischen hraus, und enthält nur die Gespränge zwischen hraus, und enthält nur die Gespränge zwischen her Espein und Philosophischen Samme inng der Iden Kanisen, Rostock 1756, stehen.

Scepticismus bem altern Ibealismo unendlich mehr zu verdanken habe, als diefer zufällige und einzelne Anlaß im Borbengehen zu verste. ben giebt, und daß ohne Berkeleh fdwertlich Dume der große Philosoph geworden ware, wosur ihn die Aritif aus gleichartiger Dankbarkeit erklaret. Was aber die wichtige Entdedung selbst betrifft: so liegt selbige wohl ohne sonderlichen Tieffinn im bloßen Sprachegebrauch der gemeinsten Wahrnehmung und Beobachtung des sensus communis offen und ansgedeckt.

Bu den verborgenen Gebeimniffen, beren Aufgabe, geschweige ihre Auffdlung, noch in feines Philosophen Derz gefommen fenn foll / gebort die Doglichfeit menschlicher Erfenntniß son Gegenstanden ber Erfahrung, obne und bor aller Empfindung eines Gegenftandes. Auf Diefer doppelten Un - Möglichkeit und dem machtigen Unterschiebe analytischer und fontbetifcher Urtheile grundet fich die Materie und Rorm einer transfeenbentalen Clementarund Dethobenfebre; benn außer bem eigent. lichen Unterschiede der Vernunft als eines Ob. jecte ober Erfenntniffquelle, ober auch Erfenntnifart, giebt es noch einen allgemeinern, icharfern und reinern Unterschied, fraft beffen Bernunft allen Objecten, Quellen

und Arten der Erkenntnik zum Grunde liegt, feines von drepen felbst ift, und folglich auch weder sinen empirischen oder ästheitschen, noch lozischen oder discursiven Begriff nothig hat, sonden bloß in subjectiven Bedingungen besteht, worunter Alles, Etwas und Richts als Object, Quelle oder Art der Erkenntniß gedacht, und wie ein unendliches Maximum oder Minimum zur unmittelbaren Anschauung gegeben; auch allenfalls genommen werden kann.

Die erfte Reinigung ber Philosophie bestand namlich in dem theils misverstandenen, theils miklungenen Berfuch; bie Bernunft bon aller Utberlieferung, Tradition, und Glauben baran mabhangig zu machen. Die zweite ift noch transscendenter, und läuft auf nichts weniger als eine Unabhängigkeit von der Erfahrung und ihrer alltäglichen Jubuction binaus. -- Denn nachbem die Vernunft über 2000 Jahre, man weiß nicht mas? jenfeits ber Erfahrung gesucht, verzagt fe nicht nur auf einmal an ber progressiben Laufbabn ibrer Borfabren, sonben verfpricht auch mit eben so viel Eros ben ungebulbigen Zeitverwandten, und zwar in furjer Zeit, jenen allgemeinen und jum Ratbolicismo und Despotismo nothwendigen und unfeblbaren Stein ber Beifen, bem bie Religion ibre Beiligfeit, und die Gefengebung ihre Majestät sings unterwerfen wird, besonders in ber letten Reige eines kritischen Jahrhunderts, wo beiderseitiger Empirismus, wit Blindheit geschlagen, seine eigne Blose von Tage zu Tage verdächtiger und lächerlischer macht.

Der britte, höchste und gleichsam empirische Purismus betrifft also noch die Sprache, das einzige, erste und leste Organon und Ariterion der Vernunst, ohne ein ander Ereibitiv als Ueberlieferung und Usum. Es geht aber einem auch bennah mit diesem Idol, wie jenem Alten mit dem Ideal der Vernunst. Je länger man nachdenst, desso tiefer und inniger man verstummt und alle Lust zu reden vertiert. "Beh den Tyrannen, wenn sich went ihm se also nach Ihm? Mene, mene, tedel "den Sophisen! ihre Scheidemunge wird zu "leicht gefunden, und ihre Wechselbank zer "brochen werden!!"

Receptivität der Sprache und Spontaneität der Begriffe! — Aus diefer doppelten Quelle der Zwendeutigkeit schöpft die reine Bernunft alle Elemente ihrer Rechthaberen, Zweifelsucht und Kunstrichterschaft, erzeugt durch eine eben so willtührliche Analysis als Synthesis des dreymal alten Sauerteigs neue Phånomene und Meteore des wandelbaren Pori

jones, fcafft Zeichen und Wunder mit bens Albervorbringer und Zerftorer, dem merkuria alifden Zanberkabe ihres Mundes, oder dem gespaleenen Sansekel zwischen den dren spla logistichen Schreibesingern ihrer herkulischen Fauf —

Schon bem Ramen Metaphyfif bangt biefer Erbicabe und Ausfas ber Zwenbeutige feit an, ber baburd nicht gehoben, noch meniger verklart werben mag, bag man bis gu feinem Geburtsort, ber in ber aufälligen Sonthefe eines griechischen Borworts liegt, gue rucigebt. Gefett aber auch, daß es in der transscendentalen Topif auf den empirischen Unterfchied binten und über noch weniger anfame, als ben einem a priori und a posteriori anf. ein bofteron proteron, fo breitet fic boch bas Muttermal bes Namens von ber Surn bis in die Eingeweibe ber gangen Biffinschaft aus, und ihre Terminologie verbalt fich m jeder andern Runft. Weid. Berg. und Soulfprache, wie bas Quedfilber ju ben übrigen Metallen.

3war foste man ans fo manchen analptischen Urtheilen auf einen gnostischen haß
sigen Materie ober auch auf eine mystische Liebe zur Form schließen: bennoch hat die Sputhess des Prädicats mit dem Subject, worin
ingleich das eigentliche Object der reinen Bernunft besteht, ju ihrem Dittelbegrif meiter nichts, als ein altes faltes Bornrtheil für bie Mathematik vor und hinter fich, beren apodictifde Gewißheit hauptskolich auf einer eleichfam fpriologischen Bezeichnung ber einfachften finnlichen Unichanung und biernachft auf ber Leich. tigfeit beruht, ihre Synthefis und die Möglich. feit berfelben in angenicheinlichen Confiructionen ober fombolifden Kormeln und Gleidungen burd beren Sinnlichfeit aller Difberftanb von felbft ansgeschloffen wird, ju bemabren und Darzustellen. Unterbeffen aber bie Geome. trie fogar bie Ibealitat ihrer Begriffe bon Buncten ohne Theile, bon Linien und Flacen, auch nach ibealisch getheilten Dimenfionen, burch empirifche Beichen und Bilber befimmt und figirt: mißbraucht die Metaphyfit alle Bortgeichen : und Mebefiguren unfrer empirifchen Erfenntuiß : ju lauter Dieroglophen und Topen idealifder Berhaltniffe, und verarbeitet burch Diefen gelehrten Unfug bie Bieberfeit ber Sprache in ein fo finnlofes, laufiges, unftetes, unbestimmbares Etwas = x, bag nichts als ein windiges Saufen, ein magisches Schattenfviel, bochftens, wie ber weife Delvetins fagt, ber Talisman und Rofenkranz eines transscendentalen Aberglaubens an entia rationis, thre leeren Schlauche und lofung übrig bleibt. Endlich verftebt es fic am Rande, bag wenn

die Mathematik fich einen Borgng des Abets wegen ihrer allgemeinen und nothwendigen Zus verläsigfeit aumassen kann, auch die mensche liche Bernunft selbst dem unfehlbaren und unstiglichen Instinct der Insetten nachstehen miste.

Bleibt es also ja noch eine Hauptfrage: Die bas Bermogen ju benten möglich fei? - bas Bermogen, rechts und links, bor und abne, mit und uber die Erfahrung binansindenken? fo braucht es feiner Deduction, die genealogische Prioritat ber Sprache wr ben fieben beiligen Aunctionen logifder Base und Schluffe, und ibre Beraldit zu be-Richt nur bas gange Bermogen gur Deisen. benfen berubt auf Sprache, ben unerfannten Beiffagungen und geläfterten Bunberthaten bes berbienfreichen Samnel Deinete aufolge ! fondern Sprache ift auch der Mittelpunct des Disserftandes ber Bernunft mit ibr felbit, theils megen ber baufigen Cointiben; bes größten und fleinften Begriffs , feimer leere und gulle in idealifchen Gaben, theils wigen bes unendlichen ber Rebe - vor ben Soluffiguren u. bgl. viel mahr.

Lante und Buchftaben And alfo reine formen a priori, in benen nichts, was zur Empfindung ober zum Begriff eines Gegenstandig gehört, angetroffen wird, und bie mabren

Ethetifden Ciemente after menfoliden Erfennt mis und Rernunft. Die atteffe Sprace mar Mufif, und nebft bem fublbaren Abothmus. bes Bulbichlages und bes Othems in ber Rafe, das leibhafte Urbild alles Beitmaßes und feiner Bablverbaltniffe. Die altefte Schrift mar Maleten und Reichnung, beschäftigte Rich also eben fo frabe mit ber Defonomie bes Raums, feiner Einfdrantung und Beftimmung durch Figuren. Daber haben fic die Begriffe von Beit und Raum durch ben überfcwenglich beharrlichen Ginfing ber beiben ebel-Ben Sinne, Befichts und Gebors, in die gange Sphare bes Berftanbes, fo allgemein und nothmendig gemacht, als Licht und Luft fur Ang, Dir und Stimme find, baf Raum und Beit, mo nicht ideae inmatae, boch weniestens matrices aller anichanlicen Erfenntuiß au fenn fdeinen.

Entspringen aber Sinnlickfeit und Berkand als zwey Stamme der menschlichen Erkenntnis aus Einer gemeinschaftlichen Wurzel, so daß durch jene Gegenstände gegea ben und durch diesen gedacht werden; zuwelchem Behuf nun eine so gewaltschätige, unbesugte, eigenstunige Scheidung desjenigen, was die Ratur zusammengefügt hat! Werden nicht alle beide Stamme durch eine Dichotomie und Iwephalt ihrer gemeinschaftlichen Wurel ausgehen und verdorren? Sollte sich nicht jum Sendisde ausgerer Erkenntnis ein einziger Stamm bester schicken, mit zwen Wurzeln, ein mer obern in der Lust und einer untern in der Erde? Die erste ist unster Sinnlichkeit pridgegeben, die letzte hingegen unsichtbar, und muß durch den Verstand gedacht werden, welches mit der Priorität des Gedacht ien und der Posteriorität des Gegebenen oder Genommenen, wie auch mit der beliebten Indersion der reinen Vernunft in ihren Theorien mehr übereinstimmt.

Es giebt vielleicht annoch einen chymissen Baum ber Diana nicht nur jur Ernftentniß ber Sinnlichkeit und des Verstandes, sondern auch jur Erläuterung und Erweiterung beiderseitiger Gebiete und ihrer Gränzen, welche duch eine per antiphrasin getaufte reine Vernunft und ihre dem herrschenden Indisferenstäm fedhnende Metaphysik (jene alte Mutter des Chaos und der Racht in allen Wissenschaften der Sitten, Religion und Gesetzebung!) so dunkel, verwirrt und der gemacht worden sud, daß erst aus der Morgenröthe der verzeheisnen nahen Umschaffung und Aufklärung der Lan einer reinen Ratursprache wiedergeboren werden muß:

Ohne jedoch auf ben Besuch eines nenen, it ber bobe ausgebenden, Lucifers zu ware

ten, noch mich an bem Beigenbaum ber aro-Ben Gottin Diana! ju vergreifen, giebt uns Die ichlechte Bufenichlange ber geweinen Bolfde wrache bas fconfte Gleichnis fur bie hopoftatifche Bereiniaung ber finnlichen und verftand. lichen Raturen, ben gemeinschaftlichen Idiomenwechsel ibrer Rrafte, Die fynthetifden Gebeimniffe beider correspondirenden und fich wider. forechenden Geftalten a priori und a posteriori, fammt der Transfubfiantiation fubjectiver Bebingungen und Onbsumtionen in objective Prabicate und Attribute burch bie copulam eines Macht. ober Flidworts jur Berfurgung ber langen Beile und Ausfüllung bes leeren Raums in periodischen Galimathias per Thesin und Antithesin. -

D um die Handlung eines Demosihenes und seine brepeinige Energie der Beredsamkeit aber die noch kommen sollende Mimit,
whne die panegyrische Kingende Schesse einer Engelzunge! so wurd' ich dem Leser die Augen
diffnen, daß er vielleicht sahe — Deere von
Anschauungen in die Beste des reinen Bersandes hinauf — und Deere von Begriffen in
den tiefen Abgrund der fühlbarsten Sinnlichfeit herabsteigen, auf einer Leiter, die kein
Schlasender sich träumen läßt — und den Reiheubanz dieser Mahanaim oder zwener Bernunstbeere — die geheime und ängeniche Chronik

ihrer Bahlschuft und Rothzucke — und die ganze Theogonie aller Atofen - und Delbenfots men der Gulamith und Musse, in der Nepthologie des Liches und der Finsternis — die auf das Formenspiel seiner alten Baubo mit ihr selbs — inaudita spewie solaminis, wie der heil Arnobind sagt — und einer neuen unde stedten Zingsprau, die aber keine Muter Gottes sehn mag, wöhlter sie der heil Anselmas bielt.

Borter Baben alfo ein affhetisches unb logifdes Bernogen. Mis fichtliche und lautbare Gegenstände geboren fie mit ihren Giementen jur Ginnlichtett und Unicauung, aber nach bem Geift ibrer Einfesung und Bebentung, jum Berftanb und Beariffen. Rolglich find Worter fowohl reine und empirifde: Minfoemungen, als auch reine und empirifche Begriffe: empirifch, weil Empfindung des Gefichte ober Gebore burch fit bewirft -- rein, infofern ihre Bedentung burd nichts, was ju jenen Empfindungen ges bott, belimmt wirb. Borter, als unbestimmte Sigenftande empirifcher Anschauungen , heißen noch dem Grundeert ber reinen Bermunft; afbetifde Erideinungen: Bolglich find nach ber emigen Leper bes antithetischen Baral ltismus, Borter als unbeftimmte Gegenftanbe wirifder Beariffe, fritifde Er foeinungen,

Gespenster, Richt - ober Unmorten, und werden nur durch ihre Einfehung und Bedentung bes Gebranche zu bestimmten Gegenständen für den Werfand. Diese Redentung und ihre Bestimmung entspringt, weltsundiger mesten, aus ber Berkuhpfung eines zwar a priam willführlichen und gleichgultigen, a posteriori abet nothwens digen und unentbehrlichen Wortzeichen mit der Auschauung des Gegenstandes selbs, und durch dieses wiederholte Band wird dem Verstande eben der Regriff vermittels des Wantzeichens als vermittels der Auschauung selbst, mitgetheilt, eingeprägt und einverleibes.

. Me es nun maglico, fragt ber It bealis. mus bon ber einen Seite, aus ber biogen Mnfcaunng eines Borts ben Begriff beffelben an finden ? Ift es möglich, aus ber Materie des Worts Bernunft, feinen 7 Burbftaben ober s Spiben - if ed moglich , and ber Torm, welche die Ordnung dieser Buchfiaben und Spl ben bestimmt, irgend etwas bon bem Begriff bes Worts Bernunft berandzebringen? Dier antwortet bie Rritif mit ihren beiben Wage fcalen gleich. Zwar giebt es in einigen Sprachen mehr ober weniger Bieter, aus benen Logogropben, welfche Charaben und wikige Rebus burd eine Analyfe und Solbe ber Bud. Saben ober Spiben in neuen Kormen ericaffen werben tonnen. Alebann find es aber neue

Auschaumgen und Erscheinungen von Montoutdie mit dem Argutif des gegebenen Worts eben fo wenig, übereinstämmen, als die verschiedenen Auschaumgen selbst.

M ce ferner möglich, fragt ber Ibealife mut bon ber anbem Seite; aus bem Bem finde die empirische Anschannng eines Warts # finden ? Bit us moglich .. aus dem Begrif. fe ber Bermuft bie Materie ihres Ramens. di die 7 Buchstaben ober a Stiben im Dentiden ober irgend einer andern Sprache ju fim den? Dier Dentet Die eine Magfchale ber Rrilif ein entideibendes Rein! Sollte es aber uicht moglich fenn, aus bem Begriff bie Sonm feiner emvirifden Anschanung im Wort bergeleiter, vermoge melder Borm bie eine von & Splben a priori, und die andere a posteriori ficht; ober bes bie 7 Ruchfiaben , in bestimme ter Berbalenis geordnet, angeschaut werden? Dier ichnorcht ben: Somer bergreinen Bermunft in fo lantes, Sal wie Dous und Grethe por dem Altar, vermuthlich weil er fich ben bide her gefucten- allgemeinen Charafter einer philosophischen Oprache, als bereits trfunben, im Geiffe getroumet-

Diefe lette Möglichkeit nun, die Form eister empirischen Anschauung ohne Gegenftand noch Zeichen aus der reinen und leeren Eigenschaft unfers außern und innern Gemuths ber-

ausjafchorfen, iff sben bas die nie au en nu nuto reure bildes, ber gange Edftein bes frittichen Moeglismus und foines Thurm - und Logen-Baues ber reinen Bernunft. Die gegebenen ober genommenen Materiatien geboren ben fateabrifden und ibealischen Walbern, peripate tifden und afabemifiben Vorrathetammern Die Analyse ift niches mehr als jeder Bufdnitt nad ber Mobe, wie die Synthese, die Runft. nath eines gunftigen Leber - ober Beugichnei-Bas bie Transcendental -: Bbilofowbie metagrabolifirt, habe ich, um ber fcwachen Lefer willen , auf bas Sacrament ber Sprache, Sen Buchftaben ihrer Elemente , ben Geift ib. rer Einfebung gebentet, und überlaffe es ei nem jeben, die geballte Sauft in eine Rache Sand an entfalten. --Bielleicht ift aber ein abnlicher Ibealismus Die gange Scheibemand bes Juden - und Deibenthums. Der Jube hatte bas Bort und bie Beiden / ber Deibt bie Berminft find ibre

# Golgatha und Scheblimini!

#### Von

einem Prediger in der Buften.

#### 902 o fe 6.

Wer von Bater und Mutter spricht: Ich seh' ihn nicht! Und nicht kennt seine Brüber, Richts weiß von seinen Sohnen. —— Die nur unterweisen Jakob in Deine Rechte Und Israel in Deine Lehre; Die nur legen Räucherwerk vor Deine Rase, Sanze Opfer aus Deinen Altar.

### Jeremias.

Siehe! ich will fie mit Wermuth fpeifen , und mit Galle tranten; benn von ben Propheten gu Serufas lem tommt heuchelen aus ins gange ganb.

#### 1784

. . . .

. . .

. . .

•

; ···

r`

::5:

. .

.

"Auch ich fann nicht unterlassen, bes Werngnugens gegen herrn Moses Menbelssobn "iu ermabnen, welches mir die Durchlefung "feines Jerusalems gemacht bat. Gie vereiunigt (nach eines Kenners Urtheil) alles, "was einer Schrift Eingang und Bepfall is "den Gemuthern ber Lefer verschaffen fann. "das, wodurch alle gute Schriften von jeber "ihn erhalten haben: vollfommene Deutliche "feit in ben einzelnen Gebanten, einen leich-"ten und lichtvollen Zusammenhang in bem "Fortschritte berfelben; einleuchtende und nut= "liche Wahrheit an vielen Stellen, und Aus-"drude von edlen und tugendhaften Gefinnun-"gen, (die fein Wohlwollen fennen, und feinen Zwang leiben,) bey bem "Berfasser." \*) Was aber die Theorie von Rechten, Pflichten und Wertragen betrifft, fo thut mir die Runft, Collifionsfalle vernunf= tig zu entscheiben, meniger Genüge , als bie gemeine Meynung bes alten Cicero und feis nes neuesten vortrefflichen Uebersetzers und Auslegers. Ueber Diefen ftrittigen Punct und

<sup>.&</sup>quot;) S. Garve's Anmerkung zum 1. Buche bes Sierzo von den Pflichten. S. 95. 96.

einige ahnliche werbe ich mich mit meinem andachtigen Lefer in die Lange und Breite, Hohe und Tiefe, Kreuz und die Queere,

fury und gut unterhalten.

Da aber eine große Kluft gwischen unfern religiofen und philofophilden Grunblagen befestiget ift, fo erfordert es bie Billigfeit, ben Werfaffer bloß mit fich felbft und teinem anbern , als feinem eigenen , von ihm gegebenen Maßstabe zu vergleichen. Seir Men-Delsfohn glaubt einen Stand ber Datur, welchen er ber Gefellichaft, wie die Dogmatifer einem Stand ber Gnade, theils poraus theils entgegen fest. Ich gonne ibm und jebem Dogmatifer feine Ueberzeugung , wenn ich mir gleich weber einen rechten Begriff noch Bebrauch von biefer ben meiften Buchftaben= mannern unfere Jahrhunderts fo gelaufigen Sppothefe gu machen fabig bin. Dit bem gefellichaftlichen Contract geht es mir nicht beffer ! Defto wichtiger muß uns beiben ber gottliche und ewige Bund mit Abraham und feinem Gaamen fenn , wegen bes auf biefem urfundlich feperlichen Bertrage beruhenden und allen Wolfern auf Erben verheißenen und gelobten Segens.

Da sich der Werkasser so viel Mibe gesgeben hat, unter philosophischer und juristischer Assistenzehts den speculativen Freunden des Naturrechts die ersten Grundsähe desseben zu erörtern, um am Ende einige Behauptungen

ber Rabbinen vernünftig erflaren gu tonnen , fo scheint auch wohl ber gorbische Anoten des aufgelosten Rirchenrechts eine Folge jener eis tein und fruchtlofen Dlube ju febn. Wegen ber Unwendung auf ben Unterfchied zwis fden Staat und Rirche, bavon herr Mens deissohn ausgegangen und mobin er wieder muct tehrt, ift biefe Theorie gleichsam bie guldie Dufte bes Deifters:, beren Deraff vorzuglich gepruft werben muß; weil bas bem Wectslativen Geschmack eingeraumte 23 or rect von groolf Blattern , welche ber biffis bentische Lefer Frenbeit erhalt gu über= folagen, eine bappelte Bestedung ift. und es am meisten ben ben erften Grundfaten darauf ankommt, ob folde anerkannt ober in Arveifel gezogen werben fonnen, ebe man fur Unwenbung fcreitet.

"Dhne aus Staat, Refigion und Gewis fendfrenbeit det moralische Weien ober Derfonen ju bichten, beren unmoralische Migbelligfeit und Sebbe besto mehr befremben muß. wenn bas Sittliche fich auf Gefete bezieht , Die fich nicht einander widersprechen konnen. find Staat , Religion und Gewiffensfrepbeit juvorberft brep Borter, Die bem erften Un= blick nach alles ober vielmehr nichts fagen, und fich daber ju andern Wortern verhal= ten, wie die Unbestimmtheit bes Menschen

jur Bestimmtheit ber Thiere.

"Sehr mobl! Ließe fich ber Amik burch geine Worterflarung entscheiben." - Dene noch steben ihrer drep gleich im Borbofe der Theorie. Mit bem fittlichen Bermogen scheint es mir (in parembesi) eben bie Bewandnig au baben; wie mit einem moralischen Wefen. Das Bermogen beißt fittlich, wenn es mit ben Gesethen ben Weisbeit und Gute bestehen fann : so soute benn auch Beinbeit mit Gute verbunden, Sittlich beit beis Ben. Nennt man aber ihren Bund Gerechtigfeit, fo follte man mit gleichen Suge ein Wermogen, bas mit ben Gesethen ber Beisbeit und Gute befteben fann, gerecht nennen. Sind ferner Macht und Recht auch icon im Stande ber Natur beterogene Begriffe, fo fceinen Bermogen, Dit= tel und Guter mit bem Begriffe ber Macht aar zu nabe verwandt zu fenn, daß fie nicht bald auf Einerley binauslaufen follten. ---Wo fommen aber Die Gefete ber Weisbeit und Gute ber ? Giebt es folche Ge= fete; was bat man noch nothig nach einem Licht und Recht ber Ratur zu forschen ? Wa= ren biese Gesetze nicht schon an sich das beste Recht ber Ratur? - Um allerwenigsten begreife ich, wie aus ben brev vorausgeschicks ten Erklarungen von Recht, Sittlichem und Gutern ber Schluß folge: ber Mensch also ein Recht auf gewiße Guter ober Mittel habe; wenn man fich nicht

willhotlich im Sinn ein Recht auf Glucke seigfeit zueignei; bessen Allgemeinheit doch eben fo werig behauptet werden kann, als ein allgemeines Recht auf gottliche Gesetze

bung und unmittelbare Offenbarung.

Weil der Themist zur Erdrerung seiner Ansangsgründe zwer Geschlechter, Rechthasbende und Pflichtträger braucht, so macht er sich flugs die ersten aus einem sittslichen Vermögen, und die letten aus einer sittlichen Nothwendigkeitz Abermal eine Zwickmüble philosophischer Understimmtsbeit! — Bey den Rechthabenden wird bloß auf den Stand der Natur, bey den Pflichteträgern zugleich mit auf den Stand der Geschlächt Rücksicht genommen, und durch eisnen schielenden Ausdruck konnte nicht thun und leiden besto leichtsertiger vers wechselt werben.

Entfpricht aber jebem Recht eine Pflicht, so entspricht auch bem fittlichen Bermögen ein sittliches Un vermögen, sich eines Dinges als Mittels zur Glückseligkeit zu bedienen; eher Roth, als Rothwendigkeit. Daber giebt es im Stande der Natur keine andere als Unterlassungs = Pflichten, fein Thun, sondern ein reines Nichts

thun.

Wenn Ich ein Recht habe, mich eines Dinges als Mittels zur Glückfeligkeit zu ber bienen, so hat jeder Mensch im Stande der

Ratur einigleithes Recht; gleichwie der Golsdat, mahrend des Kneges, die Befugniß bat, den Feind umzubringen, und der Feind ihn. Oder find die Gesehe der Weisheit und Gaste so mannigfaltig, als mein und sedes andern Ich? oder gehört auch das metaphysische Geseht föniglicher Gelbst = und Eigenliebe zum Recht der Natur?

Jugestanden, daß ble Gesetz der Weist peit und Gute sich einander nicht widerspreschen können; lassen sich denn nicht eben so gut Collisionskalle zwischen ihnen; als zwissten Setbsteit auch und Wohlwollen denken? Giebt est keine Mißhelligkeit, keine Feldz zuge zwischen moralischen Gigenschaften; wie zwischen moralischen Wesen? — und wird nicht: die: Frey heit: dort, wie hier, ein Schlachtopfer sittlichen Rothwendigskeit und bes schrecklichen Muß nach den Gesen der Weisheit und Gute, in denen also auch schlach ein Inan gerecht liege?

Ift es aber Weisheit und Gute, unfer — ich weiß nicht: ob vollkommenes ober unvollkommenes? — Recht, auf Mittel ber Glückfeligkeit, und bas ühmale Bernögen unferer Hacheligkeit noch burch Gesfehe zu beschneiben und zu verstümmeln? ober sind auch diese Gesehe schon von der Beschafsfenheit, daß durch selbige alle Bedingungen, unter welchen das Pradicat eines Mittels zur Glückseligkeit: ben Dingen zukommt, beiben

Steftlechtenn: gegeben sind ? Diese Gelehe nun, von welchen unter sittliches Vermögen und Unvernichen abhäugt, werben als welts fundig und dem ganzen menschlichen Geschlecht ofimbart, vorandgesetz; oder besteht ihre Boustommenheit, weil sie sich vermuthlich auf innen Gesumungen beziehen, eben darin, daß sie nicht nöthig haben geäußert zu werden; und man. daber auch keinem speculativen Leset außerlich bavon Rechenschaft geben darf?

Gleichwohl scheint mit allen Wortschrauben, worauf jede Erklarung bes Theoristen gestellt ift, die Sache barauf hinauszulaufen, baß ber Menich im Stande ber Natur ein Redthabender fen, infofern fein Gebrauch eines Dinges zum Mittel ber Gludfeligkeit mit den Geseken ber Weisheit und Gute befleben foun; bingegen jum Pflichttrager werde, sobald ber Gebrauch eines Dinges, als Mittels que Glucffeligkeit, Diefen Gefe= hm widerspricht: jener fich alfo eines that tigen Raturrechts zu erfreuen, biefer aber eines leibenben Raturrechts ju getroften tabe. - Trop-aller pharifaifchen Sheinbeiligfeit, womit die Buchstabenmenfoen unfere erleuchteten Sahrhunderts Grundfate bes Widerfpruche und fattfamen Beweises im Munde führen, find fie die argften Schander ibres eigenen Gebaues!

Wegen biefer Collifionsfalle zwischen pofitiven und negativen Befugniffen, zwischen Selbflaebrauch und feibiger Abbangiafeit vom Wohlwollen weiserer Selbstbraucher im Stande naturlicher Umabhangiafeit, erscheiner aus Dem Gebirn bes Theoristen, gleich einer Mafdinen Pallas, bas Gefet ber Gerechtigfeit! - Bas fur ein Aufwand mpftischet Gefete, um ein fummerliches Recht der Natur aufauführen, bas faum ber Rebe werth ift ... und meder bem Stande ber Gefellichaft, noch ber Cache bes Judenthums ampaft! "Last fie nur bauen," wurde ein Ammoniter fagen, "laßt fie nur bauen; wenn Suche binauf zogen, Die zerriffen wohl ibre ftei-"nernen Mauern." Man versuche es aber nur, gewiße Behauptungen der Rabbinen gottlider Vernunft ohne folde Grundfage vernunftig ju erflaren.

Als pflichttragender Lefer bescheide mich von selbst, daß ich keinem rechthabenden Scribenten seine Befugniß, sich einer verjährten Leibnihischen Worterklarung, als eines Mitztels zur Erörterung der ersten Buchstaben seines Naturrechts, zu bedienen, um so wenis ger streitig machen kann, da die sich einanz der niemals widersprechenden Gesetze der Weistheit und Gute sich wider Wissen und Wissen des Theoristen unter seinen Handen entzweht, und eine neue Verbindung durch Gerechtigs

feit nothig haben.

Als rechthabender Buchstaben = Mensch wunschte ich mir aber andachtige Lefer von bestenne Wissen und Ganisten, denen ich but die Frage vorlegen darfet "Wie follte die zie scherzigkeit, welche einem jeden das "Stine hiebt, aufhören zu sehn, vond sie ist, nit eigen Werlaugnen können zu det zuchen, wir die die eigene verlaugnen können zu det zuchen, mud ihre eigene verrand noelbure Eine ziet stin Index eigene verranden die so verschles zien unter sith sind, als sie selbst von beis zien ist ?!

It es Weisheit und Gute, einem jesten das Seinige zu geben und zu lassen? Freplich in dem einzigen Fall, wo es kein ander Recht zum Eigenthum giebt, als die Weisheit und Gute des Gebers. Dieser Fall ist aber nur der einzige in seiner Art. Wie schieft sich nun ein Geschlechtswort für ein einzelnes Ding, das sich mit nichts schichtet, und mit nichts unser eine Rubrike zu bringen ist?

Leibnit hatte also Recht für jenen einzelnen Fall, von dem nur in einer Theospicee die Rede fepn kann. Unsere schönen und süßen Geister, die vom starken Getränkihrer Alweisheit und Menschenliede berauscht, alles Gefühl von Gerechtigkeit in Edicten und Domilien und aphtonianischen Chrien verschwashen, haben auch Recht, nach der zusammenshingenden und spstematischen Bündigkeit des winsch und metaphysisch satholischen De

frotidietele beffere trafficatbenteftet Serftanb feine Gefete ber Ratur felbft vorschneibt. and Das Gofen ber Gerechtigfeit aber ift von der Beschaffenbeit . daß, 28: ben! bemfelben auf Bedingungen und auf ein Berhaltniß bes Pradicats jum Gub iect ankommten Zwar verliert ein Gefet burd. Bedingungen an Lategorischer Bollfommenheit, und bas Berbuttnis bes Pradicats jum Subject icheint ein ber logischen Babrheit entwandtes Attribut zu feyn: unterdessen will ich es mit dem Richwert philosophischer Gerechtigfeit nicht fo genau nehmen; weil ich nicht einmal recht meiß, von welchem Subject und Pradicat in diefem gangen Gefete eigentlich bie Frage fen. Sind nun alle Bedingungen, unter welchen ein Recht zukommt, den Rechthabenben gegeben, fo ift ber Pflichttrager feines Wiffens und Gewiffens und alles sittlichen Bermogens vollfommen beraubt. bem un vollfommen en Rocht aber bangt noch! ein Theil, namlich ber nicht gegebenen Bedingungen, vom Wiffen und Geroiffen beb Pflichteragers ab; benn Pflichten und Gewiffen fceinen für den Rechthabenden gant entbebrliche Begriffe, unbefannte Grofen und qualitates occultae ju fenn. Wer batf uber feine Gewiffenhaftigkeit ben Stab brechen? Wer ihm ju einer fo fritischen Entscheidung die Wage aufdringen? Das Recht ift ja

in seiner hand! Auf ein sokhes Gefetz der Gerechtigkeiterkind sich mit mehr Aus kand und Schieflickeit sener wistige Zusah der Auslegen: Berbrich vas Fakridosch laß den Wein nicht auslaufen! oberzwie, die Musen des Fichmarks singer: Wesch mixiden Pelz, worch mach ihr uicht naß!

Durch den Schlangenbetrug der Sprache einculier, uliter eben so verschiedenen als mandnigsaltigen Wortgestalten, im ganzen Jetusalem die ewige petitio eines und deffelbeit sppokritischen principil bon außerlicher Wöllskommenheit der Rechte und Handlungen, von innerlicher Unvolkommenheit der Pflichten und Gestinnungen. Doch alles kommt auf die beiden Fragen an, welche ich wiederholentsich berühren muß.

1. "Giebt es nach dem Gesets ber Ber"nunft Rechte auf Personen und
"Dinge, die mit Lehmennungen zu"stammenhängen, und durch das Ein"stimmen in selbigenemorben werden
"können?"

Wie den Kindern die Warmer, geben den seuchtigen Buchkabammenschen die Gefete ab., welche auch die galbene Aben und Rymphe Egerie mancher philosophischen Regierung And. Wonn ein Bufantmenhang wischen dem Physischen und Mbratischen nicht

gekauranet werden fann, und bir verftbiebenen Modificationen: ber : Sebrift und: Bezeichmungbarten auch auf ben Fortgang und Berbesserung ber Begriffe, Mennungen und Kennts miffe verfcbiebentlich gewirft haben muffen, fo weiß ich nicht, mo die Schwierigkeiten berrubren, fich einen Bufammenbang moifden fittlichem Vermögen und Lehrmepnungen vorauftellen. Nach dem Golet der Bernunft, b. i. bes unveranderlichen Bufammenhanges und der wesentlichen Werbindung groischen Begriffen, die fich einander voraussetzen ober ausschließen, hangen Lehrmepnungen sowobl mit einem sittlichen Bermogen überhaupt , als mit bem besondern Entscheibungsrechte in Collifonsfallen nabe genug zusammen. Das Einstimmen in Lehrmennungen wirft in unfere Gesinnungen, und biefe in unfer fittli= des Urtheil und ein damit übereinstimmen= bes Gebaren.

"Bertrage erzeugt werben, ohne uns "Bertrage erzeugt werben, ohne uns "vollfommene Pflichten wor bem Ber-"trage, und beruben Zwangspflichten "auf Gewissenspflichten?"

Bep vollkommenen Rechten tritt an die Stelle bes sittlichen Vermögens physische Gewalt, und bep vollkommenen Pflichten die physische Rothwendigkeit mit Gewalt erprester Handlungen. Mit einer solchen Volkkommen heit bekomme das ganze specusätive Necht der Natus einen Riß, und läuft in das hoch ste Unrecht über — bis an das Ende des, det aushört. Kurz, alle gesobte Gefetze der Weisheit und Gute, das Gesetz der Gerechtigkeit und das Gesetz der Vernunft verlieren sich in den allergnädigsten Willen und den plaisir ines römischen Marionettenspielers und Birstwosen, und in seinen Schwanengesang: Quallis artifex pereo! — "Dein Ende ist kome "men, und dein Geiz ist aus!!" \*)

Siebt es aber einen gefellichaftlichen Contract, fo giebt es auch einen natur= liden, der achter und alter feyn, und auf besten Bedingungen ber gesenschaftliche beruben muß. Daburch wird nun alles natur= lide Eigenthum wiedefum conventionell, und der Mensch im Stande der Natur von ihren Gefeten abbangig, b. i. pofitiv verpflichtet eben benselben Gesehen gemaß zu handeln, denen bie ganze Matur und vornehmlich bes Menschen feine ; die Erhaltung bes Dafepns, und ben Gebrauch aller bazu geborigen Mittel und Guter zu verdanken Der Mensch, als Pflichttrager bat. der Ratur, bat bemnach am allerwenigsten ein ausschließendes Recht und verhaßtes Monopol

<sup>\*),</sup> Jesem. 51, 13. In contract of a

enf seine Fahigkeiten, noch auf die Producte derselben, noch auf die unfruchtbaren Maul= efel seiner Industrie, und traurigeren Wochseldalge seiner usurpirenden Gewaltthatigkeit über die seiner Eitelkeit unterworfene Ereatur wi=

der ihren Willen.

Dict ibm felbst, nicht ihm allein, fondern jenen Gefegen der Weisheit und Gute, bie und in bem unermeglichen Reiche ber Ratur vorleuchten, ift bas sittliche Bermogen untergeordnet, sich der Dinge als Mittel zu bedienen, und alle Bedingungen, unter welchen bas Prabicat ber Glycfeligkeit dem Subject eines Pflichttragers zufommt, find ibm als foldem, und nicht als Recht= habendem, burd bas Recht der Ratur und bas Gefet ihrer Gerechtigkeit und feiner eigenen Wernunft gegeben. Er hat also me= der ein physisches noch moralisches Vermögen ju einer anderen Gluckfeligkeit, ale bie ibm jugebacht, und wozu er berufen ift. Alle Mittel, beren er fich jur Erlangung einer ibm nicht gegebenen und befcherten Gluckfeligfeit bedient, find gehaufte Beleidigungen ber Ratur und entschiedene Ungerechtigkeit. Jebe Lufternbeit jum Befferfenn ift der Funke eines bollischen Aufruhrs.

Fur feinen Salomo, bem ber Gott ber Juben febr große Weisheit und Verstand und getrost Berg gab, wie ber Sand, ber am Ufer bes Meere liegt; — fur feinen

Reducabnegar, bem ber Bott ber Suben die wilden Thiere, trot ihrer Beftimmtbeit, gegeben, daß fle ihm dienen follen: fonbern wir für einen Philosophen ohne Gram und Scham , 3) .. wur für einen Rimrob .. im Stande ber Natur, rourde es fich giemen, mit bem Madhbrurt einer gebornten Sirn auszurufen : ., Mir und mit allein "fommt das Entscheidungsrecht ju, ob? und "wie viel? wem? wenn? unter welchen Um-"stånden? ich zum Wohlthun verbun-"ben bin." - 3ft aber bas 3ch, felbft im Stande ber Ratur, fo ungerecht und un= bescheiden, und but ieber Mensch ein gleiches Recht gum Die! und Mir gleein! fo last und froblich fenn über bem Bir von Bottes Gnaben, und bantbar für bie Brofamen, die ibre Jago = und Schoofbunde, Windwiele und Barenbeiter unmundigen Waifen übrig laffen! ..., Siebe' er foluct in "fic den Strom, und acht'e nicht groß, "laffet fich dunfen , er wolle ben Jordan mit "feinem Munde ausschopfen. \*\*) - Wer that "ibn groingen , armen Ernbtern ein Erint-"geld binguwerfen ! Wer thar ibm wehren, "bie Pfup! Pfup! armer Gunber einzu-"verleiben!"

<sup>&</sup>quot;) Philosophos acediosos neunt fie ber beil: Ahomas a Kempis 1, 24.

<sup>\*\*)</sup> Diob 40, 18.

Da elfo. wenne jeber: sein unwhisosophifcbes Ich jum foniglichen Schiederichter iber Colliftonsfalle aufrichten will, meber ein Stand der Natur noch der Geschwaft montich zist; vielmehr in beiden Standen bie Entideidung naturlichen ober verabrebeten Beleten unter Einem allgemeinen SEMRN und Erben anbeim fallen muß: fo lobnt ed haum , lander im speculativen und theonetischen Schutt bes Eigenthumsrechts jum Selbftgebrauch. des Entscheidungerechts zum: Wohlwellen und ber Totalifat logischer Bedingungen gar:Bollfommenheit, ber Breangerechte, herumunbublen; fondern; alle gesellschaftliche Wertrage bes ruben ; mich bem Rechte ber Ratur , auf bem futlichen Wermogen, Sa! ober Rein! au fagen ; und auf der fittlichen Rothwen-Diafeit, bas geftate Bort wabr zu machen. Das sittliche Werundgen , Ja! ober Rein! ju fagen, grundet fich auf, ben naturlichen Ge brauch ber menschlichen Vernunft und Gprade ; bie sittliche Dothwendigkeit , fein gegebenes Wort zu erfüllen, barauf, bag umfere innere Willenserflarung nicht anders ats mundich ober schriftlich ober thatlich ges außert, genffenbart und erkannt werben fann, und unsere Worte, als die natursichen Reiden unferer Gefinnungen, gleich Thaten gelten muffen. Bernunft und Sprache find also das innere und außere Band affer Ge= selligkeit, und burch eine Scheidung ober Late & March 18

Trennung dessenigen, was die Natur dunch ihre Einsehung zusammengefügt hat, wird Elaube und Areue ausgehoben, Lüge und Trug, Schande und Laster zu Mitteln der Glückseligkeit gesitzmelt und gestempelt. Fundamentum est jusiciae FIDES dictorum: constantia et veritas. \*) — Est enim primum; quod cernitur in universi generis humani societate, ejus autem vinculum est RATIO et ORATIO, quae conciliat inter se homines conjungitque naturali quadam societate. \*\*) — Res a natura copulatas errotre divellere, sons est fraudium, malesiciorum, scelerum omnium. \*\*\*)

Jeder Sophist ist also nicht nur ein Lugner, sondern auch ein heuchter, und bedient sich ber Sprache, als eines leeren Puppenspiels, sein Idol, bas eitele Gemachte menschlicher Kunft, für einen Aus-fluß göttlicher Vernunft und eine leißhafte Tochter ihrer Stimme auszugeben, abersgläubige Leser durch bas Blendwerk einer gulbenen Halebes hinters Licht zu führen, und sich ihre Ueberzeugung, auf Kosten und Gefahr uns

<sup>\*)</sup> Cic. de Off, I, 7.

<sup>\*\*)</sup> Ib. 16.
\*\*\*) Ib. III. 18.

erkannter lebendiger Wahrheiten, als ein Diebund Morber zu erschleichen.

"Ein herr, ber zu Lügen kuft "hat, bes Diener find alle gotte "los." \*) Alle seine Ansprüche auf ein idmigliches Monopol der Ungerechtigkeit, alle seine Versuche und Einfalle, die Eingriffe der Nachahmung seinen Unterthanen durch Galzen und Schmach-Edicte zu verzäunen oder zu versalzen, haben keine andere Wirkung, als die Sophisteren seiner herrschaft in den Augen der Nachwelt desto verächtlicher und

lacherlicher zu machen.

Er spricht: so geschiehts! — "und "wie der Mensch alle Thiere nennen wurde, "sollten sie heißen." — Rach diesem Vorund Senbilde der Bestimmtheit sollte se des Wort eines Mannes die Sache selbst sepn und bleiben. Auf diese Aehnlichkeit des Gepräges und der Ueberschrift mit dem Muster unseres Geschlechts und dem Meister unserer Jugend — auf dieses Recht der Nastur, sich des Worts, als des eigentlichsten, edelsten und kräftigsten Mittels zur Offenbarung und Mittheilung unserer innigsten Willenserklärung zu bedienen, ist die Gultigkeit aller Verträge gegründet, und biese seigenden

<sup>\*)</sup> Sprichtv. Sal. 29, 12.

Wahrheit ift aller welschen Praktik, Maschie. neren, Schulfüchferen und Marktichreneren. überlegen. Der Migbrauch ber Sprache und ihres naturlichen Zengnifes, ift alfo ber grobfte: Meineid, und macht ben Uebertreter Diefit erften Gefetes ber Wernunft und ihrer Emptigfeit zum argften Menschenfeinde, hodverrather und Wibersacher deutscher Auf= notiafeit und Redlichkeit, worauf unsere Burbe und Glucffeligkeit beruht. Gin punischer Prediger, nicht in der Buften, bat es funden, bag die Matur ben Menfchen deutsch gemacht, und daß alle Oeuvres diverses einer cynisch = sodomitischen Mund= art, die nach b.. und f.. wie nach Pechund Schwefel stinkt, nichts als schwarze Runfte eines f.. Diable ber Sinfterniß find.

In einem Schauthal voller unbestimmsten und schwankenden Begriffe, ist der Ruhm nicht fein von größerer Auftlarung! — bessere Entwickelung! — richtigerer Untersscheidung! — und sublimirtem Sprachgesbrauch des gesunden Menschenverstandes! — gegen die Zeiten und das System eines Hobbes. Ich habe schon die Verwandtschaft debjenigen, was der eine Recht und der ansdere Macht nemmet, gerügt. Zwangdsplichten, deren Vollkommenheit darin besplicht, daß sie mit Gewalt erpreßt wersden schnen, scheinen gleich nahe an die Versdindlichkeit der Furcht zu gränzen. Fer

ner, wenn man burch Reuferung bes Wohlwollens eben so viel gewinnt, als man burch Aufopferung verliert, fo find auch bie Collisions = Kalle mischen Wohlwollen und Selbstgebrauch, ober zwischen ben Pflichten gegen Sich und ben Rachften, eben fo gut Aruchte einer armseligen Sophisteren, wie ber porgespiegelte Conflict zwischen den Rechten der Gottheit und des Menschen, welchem Conflict ber Theorift aue Uebel Schuld giebt, bie von jeher unter dem philosophischen und politischen Deckmantel der Wahrheit und Berechtigfeit ausgeübt worden. Menschenliebe ist eine angeborne Schwachbeit, und Wohlwollen wenig mehr als eine Geckeren, die man fich bald ein = bald auszuschwaßen sucht, ben Lefer mit Schulfprache plagt und bofiet, übrigens sich mit bem verschluckten Innhalte ber Begriffe gutlich thut, und mit ben lee ren Schaalen über bas parthepische Publifum luftig macht. Rurg, bas gange Penelopens gewebe lauft auf bie Bebendigkeit hinaus, jedes von dem andern unzertrennliche Eins zwiefach erscheinen, und wiederum flugs in einander fallen zu laffen, daß durch bergleichen Socuspocus unter beiberlen Ge falt alle Augenblicke Standpunct und Befichtsfreis verructt, ber fpeculative Budftabler aber auf ber schmalen Sangleine schwindlich wird - unterbessen ber zwischen Simmel und Erbe schwebende Epha ber Theorie

im kunde Sinear, und Jerusalem nicht fürder bleibt an ihrem Ort zu Jerusalem, sondern unter dem Meridian Babels zu liegen kommt. — \*)

Man verwirrt nämlich die Begriffe, und wist im genauesten Werstande eben so wesnig der Wahrheit gemäß, als dem Besten der Leser zuträglich, wenn man Staat und Kirche entgegen seht, die innere Glückseligkeit von der außern Ruhe und Sichersheit so scharf abschneidet, wie das Zeitliche vom Ewigen. Das Kind der einen Mutter war von ihr selbst im Schlase roruck, und das noch lebende Kind zappelt bereits unter dem aufgehobenen Schwertstreiche des salomonischen Scharfrichters, um es entzweh zu theilen, dieser die Halfte und jener die Halfte.

Bur wahren Erfüllung unserer Pflichten, und zur Wollfommenheit des Menschen gehoren Sandlungen und Gesinnungen. Staat und Kirche haben beibe zu ihrem Gegenstande. Folglich sind Handlungen ohne Gesinnungen, und Gesinnungen ohne Handslungen, eine Halbirung ganzer und lebendiger Pflichten in zwo todte Halften. Wenn
Bewegungsgründe feine Wahrheitsgründe mehr sehn durfen, und Wahr=

<sup>\*)</sup> Bachar. 5, 10-11. - 12, 6.

heitsgründe zu Bewegungsgründen weiter nicht taugen; wenn das Wesen vom nothwendigen Werstande, und die Wirklichfeit vom zufälligen Willen abhängt: so hört alle göttliche und menschliche Einheit auf, in Gesinnungen und Handlungen. Der Staat wird ein Körper ohne Geist und Leben — ein Aaf für Adler! Die Kirche ein Gespenst, ohne Fleisch und Bein — ein Poppanz für Sperlinge! Die Vernunft mit dem unveränderlichen Zusammenhange sich einsander vorausseschender oder ausschließender Begriffe, steht stille, wie Sonne und Mond zu Gibeon und im Thal Ajalon.

Dennach mevnt der Theorist, daß allenfalls dem Staat eben so wenig an den Gefinnungen feiner Unterthanen gelegen fepn durfe, als bem lieben Gott an ihren Sandlungen, wodurch er nicht nur feinem eigenen Sheinen bes Judenthums widerspricht, fonbern abermal einstimmig mit Sobbes die bochfte Glückfeligkeit in außerlicher Rube und Sicherheit fest, fie mag fommen, woher fie wolle und vollkommen fo furchterlich fepn, wie jene Abendrube in einer Seftung, welche bes Rachts übergeben fou, baß fie, wie Jetemias fagt , "einen ewigen Schlaf fclafen, "bon dem sie nimmer aufwachen." solche Wortspiele physicanomischer und hppofritischer Unbestimmtheit fann fic in unsern erleuchteten Zeiten ber Mitternacht jeber

Buchfaben = und Wortkramer üben ben: fache verkändigsten Meister einen Triumph erwerben, den er im Grunde doch ihm zu verdanken hat; aber eine Sprachverwirrung der ' Begriffe bleibt nicht ohne practische: Folgen.

Dhue mich und bich, anddotiger Leferit mit der noch speculativeren Unwendung pu ermiden, wünschte ich, unserer beiderseistigen Sicherheit wegen im obersten Stockwerfe, keinen solchen lockern Grund und sand bigen Boden für die neue und harte Theorie des Judenthums.

Weil ich auch von keinen ewigen Wahrsheiten, als unaufhörlich Zeitlichen weiß, so brauche ich mich nicht in das Castinet des göttlichen Werstandes, noch in das Heiligthum des görtlichen Willens zu versteisgen; noch über den Unterschied mich aufzusbalten zwischen unmittelbarer Offensarung durch Wort und Schrift, die nur iht und hier verständlich ist, und zwischen mittelbarer Offenbarung durch Sache (Natur) und Begriff, welche verswöge über Seelenschrift zu allen Zeiten und en allen Orten leserlich und verständlich sepn foll.

"Sich immer wider alle Theorien und "hppothesen strauben, und von Thatsachen

eteben, inichts als von Thatsachen beren woliten, und fich gerade ba am wenigsten nach "Ebatfachen umfeben, wo es am meisten baraduf ankommt." — Doch ich babe weber Sunger ju Schaubrobten, noch Dufe und Rrafte ju labyrinthischen Gpagiergangen und peripatetischen Laborinthen: fondern eile jur Gache, und stimme mit Deren Mendelssohn barin ganglich überein, baß bas Judenthum von keiner geoffenbarten Religion wisse, und mar in dem Werstande, worin es von ihm felbst genommen wird b. i. ihnen eigentlich von Giott durch Wort und Schrift nichts befannt gemacht und anvertraut worden fen, als nut Das finnliche Bebieulum bes Gebeimnife fes, ber Schatten von gufunftigen Gutern, nicht bas Wefen ber Guter felbft, Deren wirkliche Mittheilung fich Gott burch einen boberen Mittler, Sobenpriefter, Propbeten und Konig, als Mofes, Maron, Dapid und Salomo maren, porbehalten batte. - Gleichwie daber Mofes felbft nicht wußte, daß fein Untlig eine glanzende Rlatbeit hatte, Die dem Bolfe Furcht einjagte, fo war auch die ganze Gesetgebung bieses gottlichen Ministers ein bloßer Schleier und Worheng ber alten Bundesreligion, Die noch bis auf ben beutigen Sag unaufgebeckt und verfiecelt bleibt. 

Der darakteristische Unterfchieb awischer Judenthum und Christenthum betrifft also mer ber un = noch mittelbare Offenber rung, in dem Werstande, worin Dieses von Juden und Maturalisten genommen wird 🛶 - noch emige Wahrheiten und Lehn mennungen - noch Ceremoniels um Sittengefene, fondern lediglich geit= lide Befdidtsmabrheiten, bie fich ju einer Beit zugetragen haben, und mie male wiederkommen - Thatfachen, Die durch einen Zusammenfluß von Ursachen und Wirfungen in einem Zeitpuner und Erdraum wahr geworden, und also nur von Diesem Punct ber Beit und bes Maums als mabe gedacht werben fonnen, und burch Autoritas bestätiget werben muffen. Autorität fants mar demitthigen, aber nicht belehren; fie fann die Wernunft niederschlagen, aber nicht fesseln. Dennoch verschwmbet ohne Autotitat bie Babrbeit ber Gefdichte mit dem Geschebenen felbit.

Dieser daracteristische Unterstwied zwischen Christenthum und Judenthum betrifft Geschichtswahrheiten nicht nur vergansgener, sondern auch zufünftiger Zeisten, welche vorausverkundigt und vorhergesigt worden, durch den Geist einer so allges weinen als einzelnen Vorschung, und die ihrer Natur nach, nicht andere als durch Blauben angenammen werden konnen. In

bifche Autorität allein glebt ihnen die erforberliche Anthentie; auch wurden diese Denkwürdigkeiren der Bor = und Nachwelt durch Wunder bestätigt, durch Glaubhaftigfeit der Zeugen und Ueberlieferung bewährt, und durch eine Evidenz wirklicher Erfülkungen unterstüht, die-zureichend sind, den Glauben über alle talmudische und dialertische Zweisel und Bedenklichkeiten himweg zu foben:

Daher beißt die geoffenbarte Relie gion bes Christenthums, mit Grund und Recht , Glaube , Bertrapen , Buverficht , getrofte und kindliche Berficherung auf gottnoe Zufagen und Verheißungen, und ben berrlichen Fortgang ihred fich felbst entwickeln: ben Lebens in Darstellungen von einer Klarbeit zur andern, bis zur volligen Aufbecfung sind Apokalypse des am Anfange verborgenen und geglaubten Gebeimniffes in Die gulle Des Schauens von Angesicht zu Angesicht: aleichwie ber Bater Abrabam bem Ewigen glaubte, frob war, bag er Seinen Tag feben follte, ibn fabe und fich freute; benn et ameifelte nicht an ber Berbeigung Gottes burch Unglauben, fondern mard ftark im Glauben, und gab Gott die Ehre. Darum murbe es ibm aud gum Berbienft gerechnet. Dem Gefetgeber Mofes aber wurde ber Eingang in das kand ber Berbeigung rund abgeschlamit; und burch eine abntiche Berfundigung

bed Ungfandens an dem Geiffe ber Gnade und Bahrheit, welcher in biewalpphischen Bebruchen fombolifcen Ceremonien und handlungen: gedingener Bedeutung aufbewahrt werden follte auf die Reit der Erquickung Audgiesung und Salbung, artete bieses irrbin for Bebiculum einer geitlichen, bildlichen, dematifden, thierifden Gefetgebung und Opferdienstes in bas verberbte und toblich schleichende Bift eines findischen, fnechtischen, budftablichen, abgöttischen Aberglaubens aus. Der gange Mofes bemmach fammt allen Propheten ift ber Fels bes driftlichen Glaubens, und der auserwählte köstliche Ecfftein, der von den Bauleuten verworfen? auch ihnem gum Eckftein, aber bes Anftoffes, ium Kelsen des Scandals geworden ist, daß fie fic que Unglauben ftoken an bem Wort. worauf ibe: ganzes: Gebau berubt. Mofes stibst der größte Prophet, und der National-Gesthgeber: nur der kleinste vergänglichste Shatten feines Amts, welches er gum:blog fen Vorbilde eines andem Propheten befannte, beffen Erweckung er feinen Brubern und ibren Rachfommen verhieß, mit bem ausbrucklichen Befehl und Gebot Demifela ben ju gehorchen. Das gulbene Ralb ágpptischer Ueberlieferung und rabbinischer: Menschenfakungen, burch Maron und bie Saupter ber Spnagoge, unter bem Schein gonlider Wernunft - (um bes Ewigen

willen!) — war völlige Zerflörung bei Geleges, ihrer eigenen Weissaunig zusolge, Durch diesen letten Grauel der Berwüstung wurde Mr sob igum Pakt der entweihten Nation, der Leichnam seiner verweisten Gestgebung zur Reliquie die Guperstition, Bethäuser zu Mördergruben, Bethel zu Bethaven und die Stadt des Blutbrautig ams, trotz dem heidnischen und antichristischen Rom, eine babplonische Mehr und Schule des herrschenden Anklägers, Berkümders, Lügners und Mörders von Anfang.

Das Christenthum alaubt also nicht an Lebrmennungen ber Philosophie, die nichts als eine alphabetische Schreiber menfc licher Speculation, und dem wandelbaren Mond = und Movenwechsel unterworfen ist! - nicht an Bilber nnd Bilderdienft! --- nicht an Thier = und Selbendienf! - nicht an fymbolische Clemente und Lofungszeichen ober einige fcwarze Bugh welche die unfichtbare Sand bes Dingefahrt auf ber weißen Wand babin gestrichen! micht an pythagorifcplatonifde Bab fen!!!! - an feine vorübergebenben Schats ten nicht bleibenber, nicht fortdau render Sandlungen und Ceremonien, denen man eine geheime Kraft und unerklarbare Magie gutraut! - an feine Gefet bie auch ohne Glauben baran gethan mer

ben nuffen, wie sich der Theorist irgendivo ausbruck, trot seiner epikurischstoschen Wortt flauberg üben Glauben, und Wissen! Fen!

—— Rein, das Christenthum weiß und kant seine undere Glauben serfellen, als das feste prophetische Wort in den all lerkitesten Urkunden des menschlieden Geschlechts und in den heiligen Schriften des ächten Judenthums, ohne famaritische Absonderung und apolisphische Mischnah. — Iene Niederlage machte eben den Juden zu einem gottekzeilehren, gesalbten und vor allen Volkern der Erde zum Heil der Menschheit berufenen und auserwählten Geschlechte ves Eigenthums.

Eine bem eisenen Dien 'agyptischer Zies gelbrenneren und Frohnvienstbarkeit entführte horde hatte freplich Handlungsfessellt nicht, und einen Zuchtmeist er zur bevorsstehnen Bildung eines sonderlichen Staats. Wie der Geist des Heer führers zu sind tod en ven Sanction nen erbittert wurde: so betrübte ihre pobelshafte Eitesteit und kindische Ungeduld nach einem Konige den Geist des letzten Richters bis zur langmuthigen Rache allweisser liebe, welche durch physisches Elend zur sittlichen Besterung keitet.

Der außerordentliche Geschmack an Geithgebung und ber königliche Lurus barin bmeibt eine eben fo große Unfahigkeit sich

folbst, als seines gleichen zu regieren, und ift ein gemeinschaftliches Bedürfniß fur Sclaven und ihnen abnliche Despoten. Theil mosaischer Weisheit war, wie des Wolfs Sabseligfeit, agpptische Beute; midia nitifde Rlugbeit trug auch ibr Scherflein dazu ben, und um das Meisterstück ewign Dauer noch frauser und bunter zu machen, enthectte eine wolfianische Bunfdelruthe endlich die Aber eines dinefischen Ceremoniels, bas an vorübergebenbe Sand: lungen von gediegener Bedeutung ge bunden, aber bem unvermeiblichen Diffver-Kandniffe und unumganglichen Digbrauche mundlicher Fortpflanzung Preis gegeben mat, gleichwie ber in ben Worbereitungstagen ber Gesetzgebung gehandhabte und getriebene Re techismus allgemeiner Menschenreligion bem lofen Geichmete Marons, bamit et fie fein wollte anrichten. -

Nach Maßgebe der zwen Fragen von der besten Regierungs form und gefunde fien Diat, mußte sich vielmehr die himmelische Politik zu dem irrdischen dort und zeitlichen damals herunterlassen, ohne da duch an ist und hier gefesselt zu sepn, um, gleich der Sonne, ihren glanzenden ewigen Eirkel durchzulaufen, vom Glauben Abrahams vor dem Geset, die zum Glauben seiner Kinder und Erben der Verbeisung nach dem Geset; denn dem gerechten

ten Abraham war die Verbeigung, aber fein Gefet, als das Zeichen bes Bundes an kinem Fleische gegeben. Gerade in bieser achtm Politif erblicken wir, wie jener Weltweise figte, eine Gottheit, mo gemeine Augen bm Stein feben. Die gebiegene Bedent una vorübergebender Sandlungen zielte as wabrscheinlich auf den verlornen oder berbrebten Schluffel ber Erfennts nif, an welchem ben Sauptern ber Spnagoge so wenig gelegen war, baß sie sich bie imbefuate Erlaubnis nahmen, bas ganze Solof bes Gefetes gar ju gerftoren, bat himmelreich baburd juschloßen vor ben Menfchen, felbst nicht hineinkamen, und bie binein wollten, nicht bineingeben ließen, son= ben aus Rabbinen gottlicher Vernunft licemi III. literarum, die vollkommensten Buche stabenmenschen und Masoreten im beiligsten und fruchtbarften Werftande wurden.

Durch Natur und Begriff ber Saste ist die Abstraung der mosaischen Verssalsung, welche mit Landrigenthum und Landeseinrichtung in nothwendiger Verbindung stand, und sich auf Tempel, Priesterthum und Reinigungsgesetze bezog, verständlicher und öffentlicher verlautbart worden, als es das Engelgesschäfte auf dem von Meteoren dunkler Unswitter gerührten, seuerbrennenden, rauchs dumpfenden Berge in einer Wüssen Arabiens,

burch ben Sall ber Posaunen und bie Stimme ber Worte, welcher fich wegerten, die fie borten , daß ihnen bas Wort ja nicht gefagt murbe (benn fie mechtene nicht ertragen , mas ba gefagt marb), ausgurichten im Mit einer fo vernehmlichen, Stande war. unauslofdlichen, leferlichen Geelenfdrift, bag es lefen fann, mer vorüberlauft, bas : Simmelreich bes Gefalbten eingeführt morden - und gleich Sometterlinge bem leeren Raupenge fpinnfte und ber tobten Puppengeftalt bes Jubenthums entflogen! Dennoch faufen fo viel Zweifel und Grubelepen , Sppothefen und Theorien dem am herzen und Sinn unbefonittenen Sophiften vor bem Gebor, daß er Die Stimme bes leifen Menfchenverstantes por bem Gebrud feiner Artiderie meder vernimmt noch vernehmen kann! — Done Feuer und Seerd ift man fein Burger, obne Land und Leute fein Gurft, und bie priefterliche Ration einer blogen Boof & beutelreligion bleibt, nach dem Ausdrude ber Schrift, eine Geringfchatung Got tes und der gottlichen Wernunft. Ja, es ware ein größeres Wunder, als an ihren Souben und Rleibern geschab, wenn jene Gefetgebung fur eine in ber Buften irrende horde flüchtiger Leibeigenen, welche ben er ften Rirdenftaat bilben follten, einem is alle pier Winde gerftreuten Gefindel, obne

Staat und Rekigion, als ihre Wumie, bis auf den heutigen Tag und über den gans im Eddik hin' und her, angemessen sent tomte. Nein, die ganze Mythologie det bebaischen Hausbaltung war niedes als ein Typus einer transcendenkeren Geschichte, der how fop sines diminischen Heben, durch des Erspeinung alles bereits vollendet ist und mich werden wird, was in ihrem Geste und inihren Propheren geschrieden steht in, Sie "werden vergehen, aber Du bleibst; sie werd, den älle veralten wie ein Gewand, kein Du iste verandelt, wie ein Kleid, went Du

Unenvlich ladkubarer ats jener Gartentip des judifchen Rivich en ft aaf siund ihres ausfoliegenden Burgette dte, ift bem Phis bsophen und Weltburger bie alleraffest e Urfundes weit selbige basigange men fco lide 'Gefch'te chte brigebt, und Dioles gut gleich bie ibabren" Berhattniffe beffelben gu feinem Bolle ohne felbstfachtige Boruttheile aufflärt; Ro eben fo feste burch die einzelnen Bruchftucke Beet telken Bermelt, als burch den ausführlichen Pfait ber Borfehung, welde ihn girin Beeffielige Weer öffenelichen Anfalten erwählte Aufm bie spateste Rachwelt unsteblie betvient gennicht bat. Denni was find alle miracula speciosa einer Douffee ud Iliabe und. ihret Selden gegenitieceinfäligen aber bedeutungsreichen Phanomene bes

ehrmurbigen Patriarchemvandels? was die fanfte liebevolle Seele des blinden masnischen Bankelsangers gegen den pon eigenen Thaten und hohen Eingebungen a priori und a posteriori glübenden Seist eines Mosec!

So febr auch ber europaischen Centauren-Ritterschaft die jungste Etymologie bes Worts Abel aus einer arabischen Wurgel \*) gunflig fenn mag : fo bleibt boch ber Inbe immer ber eigentliche urprungliche Ebelm ann bes gangen menschlichen Geschlechts, und bas Worurtheil ihres Familien = und Ahnenstolzes ift tiefer gegrundet, als alle Titel des lacherlichen beralbischen Ranglepftyle. Gelbst das Migverhaltniß ihres fleinen in die gange Welt gerftreuten Ordens, jum Pobel aller übrigen Wolfer liegt im Begriff ber Sache ; glrichwie die Caricatur der Urfunden für die Mechtbeit und das graue Alterthum, ibres, Frevbriefes fpricht, und ben wißigsten Spott überfcrept. Die Dauer ihrer Gesetzebung ift possends der starkste Beweis von der Rraft ihred Urbeberd, von der Ueberlegenheit feiner gebn Worte über Die gufammengebettelten am o ff. Tafeln, mafferfüchtige Ungebruer, und Rurbisgemachie, die abne Arbeit noch Mebartung in einer Racht imerben, und in einer Macht perberben, bag Schatten und Breude

<sup>&</sup>quot; Coroll, VII.

weg ift. Moses bleibt ber große Pan, gegen ben alle Pharaonen und ihre Schwarzfunftler gang und gar servum pecus find,

Ein aapptifcher Priefter ichalt die Grieden fur Rinder. Bu ihren Spielen, durch deren Erfindung und Uebungen fie fich einen Ramen gemacht, gebort auch ber Globe aspirant bet Philosophie. die Unwiffenheit ihres Aeons unserm Jahrbunderte weder anpassend noch anståndig ist, fo affectiren boch die kleinen Fuchse und Meifter griechischer Weisbeit Die reine Bloge und Liebhaberen beibnischer Unwissenheit mit fol= der Naivetat bes Geschmacks, baß fie, wie der Prophet sagt, "weder ihren HENNN, "noch die Krippe ihres DERRN fennen." Der foftematische Atheismus gebort alfo vorzüglich zu ben Atticismis, wodurch fic die gesunde Vernunft einiger ihrer Spermologen \*) von bem fo allgemeinen als unvermeidlichen Aberglauben des popularen Bobendienstes unterschied, ohne baß fie im Stande maren, die Erscheinungen ber unbeflimmten Gegenstande burch etwas befferes als einige transcendentale Grillen zu erganzen, welche ofters fein anderes Creditiv noch zureichenden Grund batten, als relationes curiosas morgenlandischer Sagen und Ge-

<sup>&</sup>quot; Apostelg. 17, 18.

ruchte, einheimische Wolfsmahrchen, App dungen, Traume, Rathsel und bergleichm

Rinderepen mehr.

Seitdem fich aber die Gotter ber Erbe zu allerbochften Philosophen felbst creirt, bat fich Jupiter (weiland summus philosophus!) in die Gugufegestalt eines Dada gogen verfrieden muffen; und obicon bet Menbelssohn es seinem verewigten Freunde gewissermaßen abel zu nehmen fcheint, baf er fich von, wer weiß nicht! welchem Ge schichtforscher Die gottliche Erziehung bes menfolichen Geschlechts einbilden lassen : so bat er doch nicht nur selbst ben Begriff ber Religion und Rirche zu einer offentlichen: Erziehungs = Anstalt abgeformt, sondern auch in dieser schulmeisterlichen Rudficht so manches Triviale über bas Gangelband ber Sprache und Schrift und ihren naturlicen Parallelismum mit der religiosen Macht des masoretischen Buchftaben- und iche lastischen Wortframs, nachgebetet und vor buchstabirt, daß ein andachtiger Leser sich wenigstens bep einer Stelle feines speculativen Schlummers, faum bes Gabnens enthalten kann. Ihm ift es namlich ein vollig unge grundeter Glaubensartifel, "die al-"phabetische Sprache für bloße Zeichen der "Laute" anzusehen. Seinen Bernunftgrunben nach, invita Minerva experientiae, ift ber Weg mit Schrift auf Sache über und

durch die Sprache nichts weniger als nothe wendig; fondern er behauptet mit einet bennabe unglaublichen und unverzeihlichen Ueberzeugung, daß die Schrift "unmittelbare Be-"zeichnung ber Sache" fep. Bur Schabe . daß taubgeborne Philosophen allein auf dieses Borrecht Anspruch machen konnen ! Mit einem folden Rrebsgange bes Berftandes laffet fich ohne Blug der Erfindungsfraft eben fo leicht das Unermegliche als meßbar, und umgefehrt denfen - - eben fo leicht burch unmittelbare Bezeich= nung ber Sache bie gange beutsche Litteratur nicht nur überfeben, fondern auch verbeffern von einem Imperator ju Pefin, als von einem taubgebornen Johann Ballborn! -

Wenn sich aber alles menschliche Wissen auf wenige Fundamentalbegriffe einschränken list, und wenn sowohl in der Redsprache dieselben Laute, als in verschiedenen hieroglyphischen Taseln dieselben Bilder öfters vorkommen, aber immer in anderer Verbindung, wodurch sie ihre Bedeutung vervielfältigen: so ließe sich diese Beobachtung auch auf die Geschichte anwenden, und der ganze Umfang mensche licher Begebenheiten und ihres Wechselaufs eben so gut umfassen und in Facher abtheisen, wie der gestirnte Himmel in Figuren, ohne die Anzahl der Sterne zu wissen.

Daher scheint die ganze Geschichte des judis

ichen Bolts, nach bem Gleichniffe ihres Ceremonialgesetet, ein lebendiges geift = bergerweckendes Elementarbuch aller biftorifden Literatur im Simmel, auf und unter ber Erbe - - ein biamants ner, fortschreitender Fingerzeig auf die Jobels perioden und Staatsplane der gottlichen Regierung über die gange Schopfung von ibrem Anfange bis ju ihrem Ausgange gu fepn, und das prophetische Rathfel einer Theofratie spiegelt sich in den Scherben dieses gertrummerten Gefages, wie die Sonne "in "ben Tropflein auf bem Grafe, bas auf Die "mand barret, noch auf Menfchen martet": benn geftern mar ber Thau vom Serrn als lein auf Gibeons Fließ, und auf bem gangen Erbboben trocken; beute Thau auf ber gangen Erbe, und bas Trocine allein auf bem Kließe -

Nicht nur die ganze Geschichte des Jubenthums war Weissagung; sondern der Geist derselben beschäftigte sich vor allen übrigen Nationen, denen man das Analogon einer ahnlichen dunkeln Uhndung und Vorempfindung vielleicht nicht absprechen kann, mit dem Ideal eines Ritters, eines Retters, eines Kraft: und Wundermanns, eines Retters, desse Kraft: und Wundermanns, eines Goel's, dessen Abbunft nach dem Fleisch aus dem Stamme Juda, sein Ausgang aus der Hohe aber des Vaters Schoofe, die Psalmen und Propheten sind voller

Winke und Blicke auf diese Erscheinung eines Mettors über Wolfen = und Feuerfaule, eines Sterns aus Jafob, einer Sonne ber Gerechtigfeit, mit Beil unter ihren Slugeln! - auf die Zeichen bes Widerspruchs in der zwendeutigen Geftalt feiner Perfon . feiner Friedens : und Freudenbothichaft , fei= ner Arbeiten und Schmerzen , feines Geborfams bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz! und seiner Erhöhung aus bem Erbenftaube eines Wurms bis jum Thron unbeweglicher herrlichfeit - auf bas Simmelreich. das dieser David, Salomo und Mens iden sohn pflanzen und vollenden würde zu einer Stadt, bie einen Grund bat, beren Baumeister und Schopfer Gott , zu einem Jerufalem broben, die frep und unfer aller Mutter ift, ju einem neuen himmel und einer nenen Erde, ohne Meer und Tempel drinnen -

Diese zeitlichen und ewigen Geschichts= wahrheiten von dem Könige der Juden, dem Engel ihres Bundes, dem Erstgebornen und Saupt seiner Gemeine, sind das a und a, der Grund und Gipfel unserer Glaubens slü= gel; aber das Ende und Grab des mosai= schen Kirchenstaats wurde Anlaß und Werkstätte metamosaischer Handlungs se sessen, und einer mehr als ägyptischen Knechtschaft und babylonischen Gesangenschaft.

Unglaube im eigentlichsten hiftorischen Bortverstande ift also die einzige Gunde gegen ben Geift der mahren Religion, beren Berg im himmel, und ihr himmel im ber gen ift. Richt in Dienften, Opfern und Gelübben, Die Gott von den Menfden forbert, besteht bas Gebeimnig bet driftlichen Gottfeligkeit; fondern vielmehr in Werheißungen, Erfullungen und Aufopferungen., die Gott gum Beffen ber Menschen gethan und geleistet; nicht im vornehmften und größten Gebot, bas er aufgelegt, sondern im bochsten Bute, bas er gefdenft bat: nicht in Ge febaebung und Sittenlehre, Die bloß menfolice Befinnungen und menfo liche Sandlungen, betreffen; fondern in Ausführung gottlicher Thaten, Werfe und Unstalten zum Seil ber gangen Belt. Dogmatif und Rirdenrecht geboren lediglich zu ben öffentlichen Erziehunge und Bermaltungs = Unstalten, find als solde obrigkeitlicher Willführ unterworfen, und bald eine grobe, bald eine feine außerliche Bucht, nach ben Glementen und Graben herrschender Melbetif. fictbaren , öffentlichen , gemeinen Unftalten find weber Religion, noch Beisheit, Die von oben berabkommt; fondern it bifd, menfolich und teufelisch nad bem Einfluß welscher Cardinale ober wel

for Ekeroni, poetischer Beichtvater ober prosaistber Bauchpfaffen, und nach bem abwedfelnden Spftem bes flatiflifchen Gleiche und Uebergewichts, ober bewaffneter Solerang und Neutralitat. — Rirchen- und Schulmeifen haben , wie Creaturen und Miggeburten bes Staats und der Bernunft, fich beiben oft eben fo niedertrachtig: verkauft , als felbige verrathen; Philosophie und Politif haben ju allen ihren gemeinschaftlichen Tauschungen und Gemalithatigkeiten bas Schwert bes Aberglaubens und ben Schild bes Unglaubens no= thig gehabt, und sowohl burch ihre Liebe als durch ihren Saß die Dogmatif de ger gemifbandelt, benn Umnon die Schwester feines Bruders Abfolom ---

Ben dem unendlich en Mißverhalte nisse des Menschen zu Gott, sind "öffents-"siche Bildungs Menschen zu Gott beziehen," lauter ungereinte Sate in trocknen Worten, welche die inneren Safte anstecken, je mehr ein speculatives Geschöpf davon einzusaugen befommt. Um erfilich das unendliche Mißverhaltniß zu heben und aus dem Wege zu raumen, ehe von Verhältnissen die Nede son kann, welche öffentlichen Anstalten zum Beziehungsgrunde dienen sollen, muß der Mensch entweder einer göttlichen Natur heilhaftig werden, oder auch die Gottheit fleisch und Blut an sich nehmen. Die Juben haben sich burch ihre gottliche Gesetzgebung, und die Raturalisten burch ihre gottliche Vernunft eines Palladiums zur Gleichung bemächtigt: folglich bleibt den Christen und Nifodemen kein anderer Mittelbegriff übrig, als von ganzem Berzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemathe zu glauben: Also hat Gott die Welt geliebt — Dieser Glaube ift der Sieg, welcher die Welt überwunden hat.

Ein abnliches Migverhaltniß bei Menschen jum Menschen scheint eben so naturlich allen öffentlichen Staatsanftalten angufleben; baber bas Difverhaltnif boppele ter Gebühren weder auffallend noch be fremdend ift in einem Spftem de convenance welches alle Reichs = und Landesfinder zu Leibeigenen deterioris conditionis abelt, buth eine jubifche und turfifche Befcneibung ibred Salg = und Rummerbrobs , bas fur welfche Galilaer, Windbentel und Cbentheurer phi losonbischer Industrie fich in Fleischtopfe und gebratene Zugvögel verwandelt. Doch nach einer andern Dogmatif find wenig neb men und boppelt geben feine Gefinnungen noch Handlungen deterioris conditionis. -

Ausschließende Selbftliebe und Reib find bas Erbe und Gewerbe eines jabifden Raturalismus, bem foniglichen Gefege zuwider, feinen Rachften als fich felbft in lieben; Ein Wolfen a bas unfers Wolfe wollens bedarf , unfern Bevilland forbert, auf irgend Etwas von unserm physischen Vermisgen zu feinem Selbstgebrauch unmoralische Anwruche macht, mit Gewalt ervreßt, und bm Dienst feiner Seloten besto nothiger bet, je größer es scheinen will - ein faldel Befen ift, nichts als ein tobter Gott de Erbe : glach jenem, ber bie Tolereng feiner weisen Marimen; und bewischen Erpes rimente an Saut fur Saut, bem Befcheibe bei bothften Richters: Er fen in beiner hand! zu verdanfen hatte. Der einige mabs n Gott des himmels und Water ber Dens ihen giebt feinen Begen und Connenschein ohne Ansehen der Verson. Die Juden mas um aber degen seine ABohithaten und besons ders diejenigen Anstakten, welche durch ibre Bermittelung jur Palingenesie ber Schae pfung bentragen follten, eben fo gefinnt, wie unfere illustres ingrate: und! beilofe Cophis fim, bie auch alle. Regalien ber Natur, bes Gluck und ber Vorfebung zu Goten ihrer Eitelfeit und jum Det ihres Geißes machen, und gleich bent bummen Lafttrager beiliger Gerathe in der Fabel, Die Anbetung bes ibe nen verwandten Dobols . ibrem Midas - und: Ohrenverdienst innter bem Joche thierischer Besimmtheit, mit lauter Ueberzeugung sich alle maßen , meignen und für feinen Raub bale im. Durch fonobe und feindliche Gefinnuns gen, boll Ligen und Borns, wird ber gange Mechanismus religiofer und politifiber Gefetlichkeit mit einem bollischen Reuvreifer getrieben , ber fich felbstrund fein eigen Werk verzehet, daß am Gnde nichts als tin caput mortum ber gottlichen und menschlichen Ge-Ralt übrig bleibt. - Gin Reich, bas nicht wan biefer Belt: iffi sum baber auf fein ander Rirdenrecht Unfbeich machen, als mit genamer Droif ge bulber und gelitten ju werbeit; well alle ibffentliche Amstalten von bloß menschicher Auchtriat nes ben winer gotilinen Gefekgebung unmoalich befteben fonnen, fonvern Gefahr laufen ; wie Dagen haum und Danbe zu verlieren a daß der Runmf allein, tutpiter arrum desinens in piscem ber iconette Philifternatun: auf feiner weigenen Thurftbwede liegen blieb \_\_\_\_ . \_ \_ we wish of you go it is to to

Staat und Kirme find Mofes und Aaron; Philosophie, ihre Schwester Miriam, die aussatzige Prophetin: Der jungeren: Bruder, wein. Gott des Erstgebornen, und dieser sein Munt: denn Moste Junge, schwere Sprache und eine schwere Stad, vor dem er sich seinen noch schwerten Stad, vor dem er sich seibelt einmal stuckte, und mit dem er sich versundigte zum Sod in der Wüsten; aber auf Aarons Mesebruft ruhete das licht und Mar des Gtaats, und hung an seinen beiden beschuftern; —

Den Manbeldfabrt bat einen Zusak ber Musleger angeführt, melder ben Bescheid des bochften Richters in bem alleralten ften Rechtsbandel zu einem facherlichen Ums finn lastert. Fast eben so rabbinisch verfahrt er felbft mit einem Bescheide bes Stifters unserer Religion. Die Schuldigkeit einem Jeden das Seine ju geben, dem Raifer feinen Zindgroschen, und Gott die Chre feines Ramens : Dieß ift in feinert Augen: "ein offenbarer Gegenfaß und Collifon der Pfliche ten." War est aber jesuitische Bores licht, die Seuchler und Berlucher ber ihrem rechten Ramen zu mennen? - Die verblendezen Wegweiser, welche Mosis Rathes der mißbrauchten, und schwere, unerträgliche Burben-Underen auf ben Sals legten, aber felbige mit feinem Finger felbft regten, Mung, Till und Rummel mit mathematischer Gewiss senhaftigfeit verzehnteten, aber bas Schwerfte im Gefet, Gerechtigkeit, Barmbergigkeit und Trepe im Stich ließen, Mucken filtrirten und Rameele verschluckten. Jener gerachte Bescheid voller Weisheit und Gute, bem Raifer feinen: Bindgroschen und Gott bie Chre zu geben d war also kein pharisaischer Rath zween: herrn zu bienen, auf beiden Gein ten gu binten, und ben Baum auf beiben Achfeln ju tragen. \*): um

<sup>\*)</sup> Luther's Ranbgloffe zu P[. 35, 15-

als ein frepes Naturalifien = Bolf, ohne Retigion und Staat, ben Stolz ber Bettler und bas Glück ber Schelme auf Rosten bes menschichen Geschlechts nahren und genießen zu konnen.

Mubachtiger Lefer! laß mich alten Mas rin m: auf ben Trummern bes philosophisch= politischen Berufalems ein wenig ausruben, ebe ich jum Abicbied feane. In ber Wicken giebt es Robr, bas ber Wind Bin und ber weht; aber feine patriotifcen Catonen — "Was haft bu hier zu "thun, Glia!" Religion und Sold! — Um bes himmels willen! Gibschwure und Berge predigt - Sat nicht der Theorist und (ohne Rubm ju molben, ) ehrmurbigen Beiftichen ins Geficht bewiefen , baß wir feine Sanblungsbruder nach bem Rleifch geworden, cleichmie er selbst leider! durch die lose Werfabrung nach ber Griechen Lehre und ber Belt Sabungen jum befdnittenen Glaubens bruder im Geift und Befen bes beidniften, naturaliftifchen, atheiftifchen Fanatismus; - benn, war ben Gobn lengnet, bat auch ben Water nicht, und wer ben Gobn nicht ehrt, ber ehrt auch ben Bater nicht. Wer aber ben Gobn fieht, ber fieht ben Bater. ER und ber Cobn ift ein Eini=

Einiges Wesen, das so wenig im Polistischen als Metasphischen die mindeste Trensung oder Bielheit zuläßt, und Niemand hat Gott je gesehen; nur der Eingeborne Sohn, der in des Waters Schoof ist, hat seine Fülle der: Gnade und Wahrheit exeggistt.

Es ift allerdings betrubt nicht gu wiffen, was man felbst ift, und bennabe lacherlich, gerade : bas Gegentheil von bem , was man will und meynt, ju fepn. Der Jude alfo ohne einen andern Gott, als über ben por breptaufend Jahren Michael, ber Erzengel, fich zaufte; ber Grieche, feit zweptaufend Jahren in Erwartung einer Wiffenschaft und Konigin, die noch kommen foll, und von der man einmal wird fagen fonnen: bas ift I abel! Der Jube, ohne einen Gefalhten, als ben fein eigen Wolf unter Affistenz bes romischen Landvflegers und in Collusion feines Freundes Derodes, wie Moses eine eberne Schlange, erbobt - fatt Tempels, Schulen, Die bem Geburtsort bes Erhobten abnlich find! — obne ein anderes Opfer, als fein beredtes Blut - fatt ber 30= sephstraume einer Universalmonarchie, verflucht wie Rangan, jum Anecht aller Anechte unter feinen Brudern. Der Philosoph à la Grecque, ein Konig bes Friedens und ber Berechtigfeit! Sein Beschneibungemeffer erfluctt fich über alles, was einen Beutel tragt;

seine Priester und keviten baben sich nicht im Blute der Kalber und Bocke, noch schinden ihr Feu, sondern sind Maitres des haues deuvres et des basses deuvres an ihrem eigenen natürlichen Geschlecht — das Capitolium ein Bedlam, und Coheletheine Schabelstatte!

Selbst einem David Sume wider fabrt's, daß er judenzt und weissagt, wie Saul, ber Gobn Ris. Wenn Philo, ber Pharifaer, bem Sypofriten Cleanth Die Anwandelung seines Erstaunens, seiner Schwermuth über die Große und Dunkelheit Des unbefannten Gegenstandes, und feine Berachtnng ber menschlichen Bernunft, daß sie keine befriedigende Auflosung einer fo außerordentlichen und pompofen grage feines Dafenns geben fann, endlich gebeichtet: so verliert sich boch die ganze Andacht ber naturlichen Religion in ben jubifchen Und dronismum eines febnlichen Werlangens und Wartens, baß es bem Simmel gefallen mochte, die Schmach einer so groben Unwif senheit wo nicht zu beben, doch wenigstend burch ein ander Evangelium als bes Rreuges, und burch einen Parakleten, der noch kommen foll, (adventitious Instructor) au erleichtern.

Diefe ehebrecherische Pfilosophie, web che balfte abobisch rebet, \*) und nicht

<sup>\*)</sup> Nehem. 13, 24.

rein judisch — verdient sie nicht, wie Reshemiah that, gescholten und gerauft zu metiden, daß sie und nicht wur alle Arbeit: des Weinberges — (,,Dir., Salomo...: gedühres "Lausend, aber den Hutem Zweich une "dert") — sondern auch jedes Gelübbe des lebns zu verleiden sucht, weil kein Mensch die Dauer seiner Gesinnungen nach, wie vor dem Genuß der Liebe und ihrer Einstünste mit gutem Gewissen beschwören fann, welches freylich ein sohr überstüssigest lebel in einem Staat zu sehn scheint, wollcheile und Mehnungen und. Gesinnungen ohne übereinstimmende Pandungen privilen girt und gangbare Scheidemunze sind.

Ja, ohngeachtet es im Geseh Mesis geschnieben steht: du sollst dem Ochsen
nicht das Maul verbinden; so mennt
der Philosoph doch, als wenn dieses aus gott=
licher Prädilection für die istraelitischem Farren
und Ochsen, und nicht allerdings um uns
sertwillen, um unsertwillen allein
gesagt worden ware. Sind denn Lehren und
Krösten und Predigen keine Handlungen,
die den Leib ermüden? oder ist eine fertige,
teinliche, gelehrte Zunge, die mit den Müsen zu rechter Zeit zu reden weiß, \*) nicht
so viel Silberlinge werth, als der Erissel des
knigsten und rüstigsten Schreibers, der nichts

<sup>&</sup>quot;) Stf. 32, 4.

als seinen Namen unterschreiben thut, und ihn oft so ibiotisch frizelt, baß man ohne besondere Eingebung und Bepstand eines Scheblimini \*). weder Inhalt zu verdauen, noch Unterschrift zu lesen versteht. Ließ sich nicht selbst Melchised ech die Almosen seines Segens mit den Zehnten von Albertey bezählen?

Auch ich schließe mit dem gebrochenen Rachklange einer schon vorausgeschickten feperlichen Protestation gegen jede armselige Sophisteren und gehässige Consequenzeren, welche mir so mancher ansteckende Gegenstand abgenothigt ober abgelocht haben mag — und noch zum Resultat — reparabilis ad-

sonat Echo! \*\*)

Glaube und Zweifel wirken auf bas Erkenntniß = Vermögen bes Menschen; wie Furcht und hoffnung auf seinen Begehtungstrieb. Wahrheit und Unwahrheit sind Werkzeuge für ben. Verstand: (wahre ober unwahre) Vorstellung bes Guten und Böfen sind Werkzeuge für den Willen. Alles unfer Wissen ist Stuckwerk und alle mensch-

<sup>&</sup>quot;\*) Luther nannte mit thisbitischer und sofratiicher Laune seinen spiritum familiarem
Schiblemini. Er meinte ben Herrn, ber
zu Davibs Herrn gesprochen: Sete bich zu
meiner Rechten!

<sup>\*\*)</sup> Pers. I. 102.

liche Bernunftgrunde befteben entweder aus Glauben an Wahrheit und 3meifel an Unwahrheit, oder aus Glauben an Unwahrheit und Zweifel an Babra beit. "Diefer (theils negative, theils boz "fitive) Glaube ift fruber, ale alle Spfteme. "Er bat fie erft bervorgebracht; um ibn gu "nechtfertigen, haben wir fie erfunden": fagt. der verehrungswurdige Freund des herrn Mos fes Menbelssobn. \*) Wenn ber Berftand aber an Lugen glaubt und Geschmack findet, an Wahrheiten zweifelt und sie als eine lofe Sveise mit Eckel verschmabt: fo ift bas Licht in uns, Finfterniß, bas Galg in uns, fein; Gewurt mehr - Religion, reine Kirchenparade — Philosophie, leeres Wortgeprange, veriabrte. Mennungen ohne Ginn, überjahrte Rechte ohne Rraft! 3weifelsucht an Babrbeit und Leichtgläubigkeit bes. Selbfibetrugs find baber eben fo ungertrennliche Symptome, wie Frost und Dite. bed Kiebers. Derjenige, ber sich am weite= ften von dieser Krankbeit ber Seele entfernt glaubt und fie an allen feinen Nebenmenschen curicen zu fonnen am febnlichften municht, bekennt selbst, diese Eur so oft an sich verrichtet und an Anderen verfucht zu haben, daß er gewahr geworden, wie schwer fie fep, und wie wenig man ben Erfolg in Sanden

<sup>\*)</sup> Garve über Ferguson S. 296. 97.

babe - Web bem Elenden, ber an diefen bescheidenen geläuterten Worten etwas aus-

anfegen findet !

Was ift Wahrheit? Gin Wind, ber blast, wo er will, beffen Saufen man bort, aber nicht weiß: wober? und wobin? - Ein Beift, welchen die Welt nicht fann empfangen; benn sie sieht ibn nicht, und kennt ibn nicht.

Andachtiger lefer, mas geht mich und bich ber Friede an, ben die Belt giebt? Wir miffen gewiß, daß ber Sag bes HERRN wird tommen, wie ein Dieb in ber Macht. Wenn fie werben fagen : Es ift Rriebe! Es bat feine Sabr! fo wird fie bas Berberben schnell überfallen — ER aber, bet Gott bes Friebens, welcher bober ift benn alle Bernunft, beilige und durch und durch , daß unfer Beift fammt Seele und Leib behalten werde unstraflich auf bie Bufunft -

"Es spricht, ber folches zeuget : Ja ich

"komme bald! Amen."

## Fliegender Brief

a n

Niemand ben Rundbaren.

•

## Bliegender Brief

a n

Riemand den Rundbaren, bie Entfleidung und Berflarung eines Predigers betreffend.

Bor langer benn funf und zwanzig Jahren, ber Inbeleabl filberner Dochzeitfever, wib. mete Gemand die Erfilinge feiner Antorschaft Riemand, bem Rundbaren, in einer formliden Aneignungsschrift. Der Berfaffer genoß damals, nach einigen aus wechselsweifer Freundfaft unternommenen Berfuchen und Reifen ber allicflichsten Duße und Rube in seinem baterlichen Saufe, ju beffen nachften Rachbaren ein junger Buchhandler gehorte, melder die Sandidrift jur Leipziger Deffe mit fic nabm, unterwegs aber an einem hifigen Bieber farb. Die Sandlung, ber wenig an tinem Embryon von 4 Bogen in flein Octav attegen fenn fonnte, erhielt, ohne vielleicht weiter baran zu benten, am beiligen Christabend

1759 die erften Abbrude der Sofratischen Dentsmurdigfeiten 1) von einem Buchdruder aus Dalle, mit der Nachricht: daß die Censur erft in Berlin ben der Afademie hatte gesucht werden muffen, wodurch die Arbeit der Presse verzögert worden ware. "So thut jeder Defan "auf einer Universität, als ob er Schriftsteller

"O curas hominum! o quantum est in rebus inane!

"Quis leget hoc? Min' Tu istud ais? — Nemo, hercule! — Nemo?

"Vel Duo vel Nemo - - PERS. (Amfterbam) 1759. C. 64." In ber Danbfdrift Rand bie bloße Jahreszahl. Der verlogene Det war ein gappe ober Ginfall , vielleicht bes Druders; wur: be aber bem Berfaffer gur gaft gelegt: weil felbft bie Vitia und Peccata splendida ber Amanuensium in ben Leumund bes Autors zuweiten Ginfluß haben. Perfius und Petron waren bie erften claffichen Quels len, bie ich mit Durft und Gefchmad gelefen babe. ungegehtet ber unbarmberzigen Urtheile über bie trübfinnige Dunkelheit bes einen, und fcmubige Leicht fertigleit des anbern: baber bie Babl bes von eis nem Radrichter im Reiche ber Gelehrfamteit ver: bammten, ihm zu langweiligen Motto. C. Bolten, ein Rachfpiel Sotratifder Dentwurbigfeiten 2. 2. Altona (Rasth.) 1761. 6. 71. 8.

<sup>1) — &</sup>quot;für die lange Weile des Publifums zusammengetragen von einem Liebhaber der langen Beile. Mit einer doppetten Zuschrift an Riemand und an 3 ween

"nach Geften behandeln thune." Diefe zu allgemeine Anmerkung des herrn & . . . im der Allgemeinen Deutschen Bibliothek (B. LAIII. St. 1. S. 107.) mag wohl im gemeibeten gall treffender als ich es weiß gewesen sepn.

Der Sofratische Dentwürdigkeiten. Schreise ber machte fich bas nicht weniger benkwürdige Interregnum in seinem Baterlande ju Rute, einigen Saalbaderepen herrschender Schriftskeller und Kunstrichter, die fich einbilden "zu wissen woran sie sich zu halten haben," zum Frommen solcher Leser, die noch immer darnach suchen, fragen und warten, andere Saalbaderepen entgegen zu siellen; weil er mit einer eben so vermischten und zwendentigen Laune, als poetischem Sesühle historischer Wahrebeit, auch bisweilen ausrufen mußte:

O! — —! ut mihi saepe

Bilem, saepe Focum vestri movere
tumultus. Hor. 1. Ep. XX.

Statt bes phanaretischen 2) Debfinhis nahm er jur Badwanne ber Metafritif feine Bufincht, und bedte biefe Attische Scurrilität

<sup>2)</sup> Phânarete (ein Rame von etymologischer Bebeutung) hieß die Mutter des Sokrates und seiner maieutischen Methode. Beno nannte ihn Scurram Atticum, latino verbo utens, Cicero de Nat, Deor. 111, 34.

mit einem Schurze seines späterenes) Schoof. Dichters: — liberius si:

Dixere quid, 'si forte iocosius, hoc mihi Juris Quai venia dabia. Insucuit PATER OPT JMUS.

——— der ein beliebter Bundarzt zu Abmigsberg in Preußen war und den Bolfsnamm ves Altstädtischen Baders 4) allen ehemals wohlfeilen Strentiteln und noch wohlseileren Antribietungen verfelben vorzog: weil Billigfeit ihm beiliger war, als Ruf, Gunft, und Gewinn. Billigfeit 5) die Seele seiner Sandlungen und

<sup>3)</sup> Horatius I. Sat. IV. 103 - 105.

Das am Pregel und Kahdach gelegene höchstbausablige Kammerey Sebaube ber altstädtischen Babstube, ist nach dem Verkause nunmehr in eine Del und Graupen Miebertage, das Gartchen und Lustduchan meiner Kindheit und Jugend in einen bequemen frem Durchgang von der Polzbrücke nach dem Mönchen hose, aus der Altstadt in den Löbenicht und die krumme Grube, verwandelt worden. Ich weiß dem Lallgemeinen Geschwätze und schon aus der Ferne her, in die weite Welt hinein, Felenden Zeigefinger eis nes politischen Mitlauters nichts besseres als die genaueste Individualität und Personalität entgeges zu sehen, mit einem

<sup>— —</sup> quod petis HIC est;

AEQUITAS est Regrum convenientia, quae in paribus causis paria iura desiderat.

änheile, machte felbige bescheiben und ffandhaft, ohne Ansehung ber Berfen, Gekatt und Korm.

In demfelben. Jahr 59, unr etwas früher, batte ficht eine geschioffene Junung von Philosische, eine gugicich schone Geister und wiste gt Abpfe. waren, die epidemisch polemische Sinstitut auch zu Brute. gemacht, einen gar einseitigen Briefwechfel, die neueste Litteratur betreffend, anzuzetteln, ans dessen fruchtbarer Alche die Angemeine Ventsche Bibliothef sehr bod, groß und did erwuchs, gleich jenem Banne mitten im Lande, ben ein chaldäsische Gelbsiherrscher auf seiner Burg im nächtlichen Leanne sah. — Dan. IV. 2, 8.

Mit dieser Erklärung schklest sich das IX. Kap. des I. Buches im Fragment eines Mat. von Civero de officiis. Man vergleiche desselben Topie. §. 4. Meine selliger Bater munschte sich öfters, bles bestalt ein Belehrter zu senn, um dieser seiner Lieblingspsicht ein Denkmal schreiben zu können, wovon ich ben Keim in "Iwey Scherstein zur neuesten Deutschen Litteratur 1780," S. 12. 3. 16—19, zu seinem Gesdächnisse, sur irgend Einen Leser im Verborgenen (instar omnium mihi!) gepflanzt habe.

<sup>9)</sup> Rach Masgabe eines Stollens, bas Athenaus aufbehalten, und Ebert verbenticht hat. G. De La Rauze Abhanblungen von ben Liebern ber alten. Gries den in Fr. Hagebound fammtlichen poetischen Werten, Th. III. S. 165,

Bur die erste Dalfte des schon angeführten breb und fechzissten Bandes hat auf meinem schmalen Pulce Plat, zur Unterlage dieser epischischen Rachlefe. Gegen die guidene Regel beroischer Briefsteller?) habe ich mein Exordium so weit, so weit herzeholt und versetzt mich besto eilseutiger. — ad eventum —

- in medias res

Non secus ac notas.

Eine Anwandelung \*) der Sterblichkeit ver aulaste gegenwärtigen Abschluß meiner "grämlichen" Autorschaft, welche dren Jahr junger ift, als die erste Bekanntschaft und darans entstandene Freundschaft mit einem Manne, von dem ich hoffte, daß Er, dem der Annitt nicht verächtlich schien, auch das Ende meiner Laufbahn überleben follte; denn die günstigste Untündigung der Sofratischen Denkwürdigseiten war, meines Wissens, don seiner hand. Bin ich badurch sein Feind worden, daß ich

<sup>7)</sup> Sermo ad Pisones. 147-149.

s) Den 7. des Christim. 1785. Behn Tage barauf, bu 17ten, legte ich die erste hand an gegenwärtigeSchrift, caius velut aegri somvia — Wem barf ich zumuthen, ober wem soll ich wunschen so viel lange Weile der Gebuld zum Lefen, als Gott mir zum Schreiben verschafft und gegeben hat!

nacher s) von ihm felbft "nicht anders geschrieben als gedacht habe ?"..." Aus seinem Munide und herzen habe ich geredet, für ihn, gegen die feinem letten Bekenntnisse zufolge "verpestet Freundin" und Buhlerin, welche sein und seines Lesings Leben verbittert, vielleicht verkürzt, und dennoch so viele blinde Bemmderer, Liebhaber und Anbeter hinter sich bat.

Solbfelig und lieblich in ihrem Leben, find fie auch im Tobe nicht geschieden, lettheer wie die Abler und ftarter benn die Lowen. Den eilften Janner 86 —

- quem semper acerbum
Semper honoratum (sic DI voluistis)
habebo,

etfuhr ich die Rachricht seines mir am mindefen vermutheten Todes. Es dauerte mich, ihn

<sup>&#</sup>x27;) Schon in ben Kreuzzügen ber Philologen (Ageb.) 1762. und ihrer brentopfigen Recension ber hamburg'schen Rachrichten, Sotzting'schen Anzeigen und Berlin'schen Litteraturbriefe, 63. hiehergehoren auch fünf hirtenbriefe bas Schulbrama betrefenb. 63.

<sup>10)</sup> Diefe "nicht unrichtige" Erklarung ber Wahrheit in ben Morgenftunden betam gleich auf ber andern Seite einen Scheibebrief, weil fie nicht fruchtbar ju feyn schien.

micht von ber Redlichfeit nreiner Gefinnungen aberführt zu baben, und es bat mir Gemalt gefoftet, jede Menferung berfelben bis gur Mus. funft ju erficen. Bon ber anbern Stite fallt es mir jest leichter, ohne Mitgefühl feiner Roanfung, mein eigentliches Biel, die verpeftete Freundin und Mendelmorberin eines D. Menbelfohn und Rathan &., mit'ihrem Bogen aus ihrem Rocher (o mar es mit ihrer athletisch geballten gauft ober auch partbift leichter gerfet) an verfolgen, und angleich bie Sandehre und Rrone meines Baterlandes an Preußens. Narafiten und Spfophanten ju rachen. Dit allem respectu parentelae erfenne ich bas von feinem Ronige und Richter verftoffene Juden thum fur die leibliche Mutter bes ebangelifden Chriffenthums, fo wie das romifdwelfde Babk thum fur bie: leibliche Mutter bes beutschen Lutherthums, ohne beshalb die Brenbeit mei nes Billigungs Bermogens an ihren ichwe ferlichen 11) Ausartungen, Thorheiten und Graueln ju verrathen und ju verfaufen, wie Efan und bie Beifen ju Com.

In bem LXIII. Banbe ber bidbefagten Bibliothek, (S. 20 — 44. Rr. 2 — 4 ber ausführlichen Recensionen, welche ben furzen Race

<sup>11)</sup> Czech, XXIII, XVI,

richten zum Vortrabe bienen), ift bas Gericht über bren Brediger gehegt worben, die fich gu Biberfachern bes Gubifden Beltweifen aufgeworfen baben. Diefe brenfache Recenfion bat ben blafenden Ditlauter & jum unerforschlichen Monogramm ihres Sabrifanten, ber es jebem Decan einer Univerfitat und Facultat guborthut, Odriftfteller nach Gefallen ju bebanbeln : bennoch ein viel ju junger Ruchs und Ribliffe jur Benrtheilung eigener und fremder Schrift. felleren zu fenn fdeint. 3mifden einem Stadt. und Dorf - Pfarrer bangt ein Brediger in ber Buffen, gleich bem ehernen Enpus Rebuffban, 12) ber eine Schlange vorftellte und feine war, an einem Pfahl allgemeiner Schabelftatte in ber Mitte.

Ich fenne bes herrn Bollners Buch nur bon außen nach ber Brelocke bes Titels, nehme aber stiefbrüderlichen Antheil an dem guten Ramen eines Mannes, ber schon mehr als Ein Lesebuch für alle Stände überseht und zufammen gelesen haben soll. Schwerlich kann es ein guter Beweis seiner "Geschicklichkeit und vortrefflichen Gesinnungen" seyn, über ein Buch zu schweige nen ben Berkand bestelben erreicht, geschweige überholt zu haben,

1. 2 (4.22.1)

<sup>14) 2.</sup> B. ber Kon, KVIII. 4. ... Samann's Schriften VII. Ab.

sign Sohn und Spott ber "vollfommnen Deutlichkeit in ben einzelnen Gedanken, und bes leichten lichtvollen Zusammenhanges in bem Bortschritte berselben;" wodurch beiderseitiges Urtheil besto unverantwortlicher und verdachtiger wird.

Auch der Dorfprediger foll bereits ein verlorenes Paradies in fluffiger allemannischer Profe, eine Sittenlehre — —

\_ pour les fous,

Pour les anges et pour les diables des gelobten Sandes herausgegeben haben. Der Berlinische Recensent giebt aber den allgemeinen deutschen Lesern keinen Wink von der vorläufigen Fruchtbarkeit des sadducaischen Des
rodianers, dessen Freymuth alle pharisaische und pythagorische Enthaltsamkeit zu Schanden macht, und der ein protestantischer Seelenhirte einer Heerde seyn soll, die aus lauter Gadarenern, Meleagern, und Menippen 13 bestehen muß. Ein solches Meteor an dem Rirchenhimmel der Mark von Deutschland ist aussallender als die Anekotenkrämeren geheimer Tonsuren 14) in

::

<sup>13)</sup> Contide Beltweisen nach bem Djogen, Laert Liby VI, 5, 99, ex edit, Monag, p. 363, und Marc, V. 1 — 17.

<sup>14)</sup> Vettii Epagathi Regiomonticolac (durch Cenfur und Corretur versubelte) hierophans

ben blanen Fastis ber alles anktlarenben Luna. Diana. Aber auch diese Sache "scheint" (nach einer anderweitigen theologico, politischen Anmerkung S. 30.) "sich unter Denkenden von allen Rationen einer Berklarung und Entkleibung zu nähern, die nur durch einige Schwiestigkeiten gehindert zu werden sch eint, welche keine gänzliche verdachtlose Desfinung der Geschwiesten gänzliche verdachtlose Desfinung der Gesch

tisché Briefe Leipzig 75, über die Tralatitia ex Gentitismo in Religionem Christianand, welche pro loco von dem Berfasser eines Freymaurer. Lies des, der hierophant, gemustert wurden, sagten damals, wie das Uebel noch dahinnen war, vor der Ahur und Naselag, fast alles und vielleicht noch mehr, als was zwölf Jahre hernach die zum Berdruß und Edet ausposaunt worden ist. Vettsus Epagathus Lugdunensis starb als advocatus Christianorum und Blutzeuge unter dem Römischen Kaiser Antosninus Berus (Euseb, Hist, Eoles, L. V. c. I.)

Christiani Zachaei Telonarchae Prolegomena über bie neueste Auslegung ber altesten urkunde bes menschichen Geschlechts in zwey Antwortschreisben an Apollonium Philosophum (Damb.) 74. berührten auch dieses Phanomenon einer in beroberen Lust waltenben Augmalie und Paranomie. Das erste Stud in Dacherii Spicileg. nach ber Folio-Ausgabe 1713. hat den Titel: Consultationum Zachaei Christiani et Apollonii Philosophi Lib. III. welche Tillemont dem Evagrius zuschreibt, und war der zuställige Anlaß zur Ausschrift dieser 1½ Bogen in 4to.

danken zulaffen" — wie auch St. Paulus 2. Thef. II. 3. — Ia. geahndet zu haben ich eint, nach der Weisheit die ihm gegeben war, schwer zu verstehende Dinge zu schreiben, 2. Petr. III, 15. 16.

3ch habe mir Raum gemacht, auf ben Rr. 3. (S. 33. 37) aussuhrlich angezeigten — —

Pastorem Polyphemum — —

Monstrum horrendum, ingens, cui
lumen ademtum,

zu gelangen. Mit einem solchen Segner sich einzulassen (sind abermal des Berlinischen Kunstrichters eigene Worte S. 35) wurde eben so gefährlich! als vergeblich? seyn. WIN getrauen UNS kaum, UNS an die Beurtheilung! seiner Meynungen zu wagen!! Das geringste, was WIN zu besorgen hätten, wurde doch nur die Gefahr!!! seyn, den Verfasser nicht recht verstanden zu haben.

WIR, fagt die bewunderungswurdige Beischeibenheit des unendlich großen Mannes; benm himmet, er sagt WIR 15). Mein fliegender Brief werde also flugs zum friechenden, dem Ephraim eine Motte, dem Hause Juda eine Made. 19)

<sup>15)</sup> Minona ober bie Angelfachsen. S. 106.

<sup>16) \$0</sup>f. V. 12. - 17.

Die Lection eines Recenfenten ift faum Beurtheilung, hochstens Geschicklichkeit, mas er gelefen hat, recht aufzusagen. Jeber Mensch ift,
fraft ber Autonomie reiner Bernunft, ober ihres guten Willens vielmehr, sein nächster Sesetzeber und natürlicher Richter; folglich richtet jeder Schriftseller sich selbst, auch ohne sein Bewußtseyn, und zwar von Rechtswegen, durch sein eigen Werf, mit eigener Sand.

Um aber zu verstehn: ri yiremtai, Was geschrieben steht, kommt es zuvörderst auf die Frage 17) an: IICC armynarus; wie liesest du? Buchstabenmänner und ABCschüsen der Splitzterfritik, werden durch ihre vermessenen Rrittelepen den versährten Despotismum der Berlinischen Schattengewächs, das in Einer Nacht ward, und in Einer Nacht verdarb. 18) Wahrheit ohne Frepheit ist ein vergrabener Schat, eine verschlossene Quelle, ein verstegelter Born; 19) Frepheit aber ohne Wahrheitsliebe, unrecht Sut in eines Gottlosen Dause, ein seinschlossener Schalkeit und sublimesten Bosheit Pallium und Palladium.

<sup>17)</sup> Luc. X. 26.

<sup>18) 3</sup>on. IV. 6. 10.

<sup>19)</sup> Hohel. II, 12.

<sup>20) 29</sup> id. VI. 10.

Es ging baber bem blafenben Mitlauter mit ber callida junctura, wie bem begbalb bon ibm gerügten Bollner mit der "ungewohnten Zufammenstellung und Unmendung," welche bem judifchen Beltweifen jum Berbienfte, bem Drediger in ber Bufte jur Gunbe gerechnet mirb. Diefer unmundige, arm am Beifte, bat fo felten! fo wenig ! 21) bon feinem Eignen gerebet, 22) fein Schedium Lucilianae humilitatis über die Balfte aus bem Darfifchen Berufalem mortlich, im verjungten Dabftabe, ab und ausgeschrieben, Data aus ben popular. ften Schriften ber Bater und Bruder nach bem Bleifche, mit Treue und Glauben, ju feinen Mittelbegriffen und Borberfagen an und aufgenommen. Seine abenthenerliche Belefenbeit und musivischer 23) Wiß ist aus lauter Locis

<sup>21) —</sup> raro et perpauca — Hor. I. Sat. IV. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Joh. VIII. 44.

<sup>23)</sup> Il y a des objets dont tous les contours sont équivoques, et qui néanmoins plaisent infiniment. Ce sont les bons ouvrages à la mosaïque, et qui sont pour la plûpart des développements de polyëdres. On peut les comparer à un concert de musique, et ce ne sont qu'autant de compositions de parties. Dans cette espèce d'ouvrages chaque partie peut être partie principale, et tient à plusieurs touts différens, réguliers, et parfaits, et le mouvement le plus

communibus, Arauftentationen, Speculationens Ramelbaaren, Daberitumpen, Franfen und Rei Ben des beschnittenen, "Leibnigens, Rouseans, und Renophons" mit aberglaubifcber 24) Einfatt bebantifdet Somarmeten gufammengeflicft. Dennoch fann fich bet allgemeine Deutsche Billiothefar nicht mehr befinnen, Die meiften diefer Unsfpruche wiberholentlich bemanbert und gerechtfertigt, fonbern icheint in ber Angft vorandgefebter Befahr feine eigene Dopoibefe der callida innetura ausgeschwist zu haben , die gleichbohl ben einzigen gureichenben Grund enthalf, warum ibm jene Lemmata jest fo nen und befrembend vortommen und fo tief vor feinen Augen verborgen liegen, bis auf bas Minimum , welches er mit Dube und nicht ohne Beforanif berausgebracht ju haben glaubt. --Bleich bem Rammerer ber Ronigin Ranbaces, ber über alle ihre Shaffammern mar, aber nicht verstand mas er las, 25) befand fic auch ber Berlinifde Runftrichter in ber geoften Ber-

imperceptible de l'oeil fait changer l'idée du tout, ce qui produit une richesse étonnante. Lettre sur la sculpture par M. Hemsterhuis le fils. Amsterdam 1769, 4. p. 39. Remarque (e.)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Amentis est superstitione praeceptorum contra rationem causae trahi, Quintil, Lib. IV. cap. I.

<sup>23)</sup> Apostelgesch, VIII. 26 — 34.

legenheit, "bie Maste mit dem Sefichte und bas Geficht mit der Maste zu verwechfeln " und in dem aufgewärmten Mährchen des lächerlichen Acthiopiers fich felbft zu erfennen.

Ohne auf Die reiche Bente agoptischer und punifder Beisbeit, welche ber veremigte Denbelefobn mehr burch fein Billigungs. und Begebrungs . ale Erfennenig, Bermbeen ermuchert batte, irgend ein Eigenthumsrecht unter bem Titel eines theofratischen Plagiums ober twograpbischen Rachdrucks fich anzumaßen, borgte ber Brediger, beffene DERR felbft einer laftbaren Efelin und ihres Bullens einft beburfte, Berathe und Gefaße au einem ungewohnlichen Anfrage und Ausgange feiner verfchmabten Mutorfcaft. Da er alfo fein Eigentbumerecht porausgefester Mennungen behanptete, fo am Berte er auch fein Entideibungerecht in ben angenfceinlichften Collifionsfallen fattfamen Grundes und Widerspruchs; fondern feine poetische Abstat war bloß, das wenigste und geringfie Diefer Collifionsfalle mit bem reinen Beifte abftracter Bernunft in einer funftlich finnlich bolltommenen Borfellung, ober in einer burch bie Runft vorgestellten finnlichen Bollfommenbeit 26)

<sup>96)</sup> Philosophische Schriften, zweiter Theil. II. Ueber bie hauptgrundfage ber schönen Kunfte und Biffen schaften. III. Ueber bas Erhabene und Raive in ben schönen Biffenschaften.

mit gesetlicher Punctlichkeit 2?) nachzuahmen, welches kaum mit mehr Enargie und Energie geleistet werden konnte, als durch die buchfablichen Bruchstucke des zermalmten Jerufalems und nach dem ästbetischen Muster des metae physichen Baumeisters, dessen Bunderbild (duerres) und göttliches Genie nicht nur durch, Schaumunzen, Aupferstiche, Brelocken und Jerremiaden, sondern auch durch Ppramiden, und die seltensten Constellationen "zur Beforderung des Guten und Schönen" canonisiert worden ist, und noch werden soll.

Jede Handlung ift außer ihrer ursprünglichen und natürlichen, materiellen und mechanischen Bezeichnung noch mancherlep formeller, figurlicher, tropischer und typischer Bedeutungen fähig, welche eben so wenig als des Handelnden Absticken und Gestinnungen "begucket und betastet" werden können; sondern, wie alle intellectuelle und moralische Eindrücke, ohne sinnlichen Ansbruck, keiner Mittheilung noch Fortpslanzung empfänglich sind. Folglich offenbaren oder verstathen sich die Absticken und Gestinnungen eines Schriftstellers, als die typische Bedeutung kiner Autorhandlung durch die Einkseidung und

b) - illa ex consuetudine Philosophorum ducta Servitus (est enim certe servitus) ad certa se verba adstringentii, Quintil, Lib, VIII, cap. 3.

Characterifif ber Gebanten. Der funftrichter liche Act bes Recenfenten bebt fic baber S. 33. mit einem Drafelfpruche über meine Rleibung und Oprace an, welche benbe Borter biet uneigentlich genommen werben muffen. In feinen und feiner Bruber Mugen unterfcheidet mid meine Rleidung fo ,, tenntlich", daß felbige ihm mehr Ber Rleidung als Be fleidung ju fenn fceint. Diefer "Subtilitat" jufolge beforgt ich burd meine En't fleibung noch untenntficher gu werben, und ben Deiften 28) (nicht Beften) noch weniger zu gefallen, fo lange namlich der wegifische Unterschied schoner Ratur auf ben Bufdnitt bes Rocks ober auf die Mund. art bes Modefcneibers anfommen . und ein füdifc welfder Dasten - und Brillenhandel bie Philosophos Acediosos des allgemeinen Deutsch landes und achtzehnten Sahrhunderts bubifd taufden und ihre Staten in Buffen 29) bet manbeln mirb.

bit praeceptum, non orationis modo, sed (quod majus est) vitae. Unde enim tantum boxi, ut pluribus, quae recta sunt, placeant. Quintil. Lib. I. cap. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Civitas, cujus pax e subditorum inertia pendet, qui scilicet velut pecora ducuntur, ut tantum servire discant, rectius solitudo, quam civita dici potest. Tractatus Politicus de Monarchia

Einiger in einem Fuder hen zerstreuten Radeln halber, werden die Leser in den April geschicht oder um auch "deutlicher zu reden" auf das wenige verwiesen, was über längst bergessene und verwelkte Blätter Bouquets a la mode 30) und schon verwesete Feigenkör-

Rèue Apologie bes Buchftabens S., vber aus fererbentliche Betrachtungen über bie Orthographie ber Dentschen, von S. C. (Frif. am Mann) 73. C. 47. 8.

Des Ritters von Rofenkreut lette Willensmens nung über ben göttlichen und menschichen Ursprung der Sprache. Aus einer Carricatur Bilberschrift überset, von einem Handlanger des Hierophanten. Tempore et loco praelibatis. (Kgsb.) 72. S. 16. 8.

Schriftfteller und Aunftrichter, gefchilbert in Bebensgröße von einem Lefer, ber teine Luft hat, Auuftrichter und Schriftfteller zu werden. Rebft einigen Bahrheiten für ben herrn Berleger, ber von nichts wußte. (Ageb.) 62. S. 16. 8.

Lefer und Runftrichter nach perspectivischem Unebenmaße, (Rgeb.) 62. G. 16. 8.

Cap. V. §. IV. in B. d. S. opp. posth. p. 290.—
ibid, cap. VI. §. IV. pag. 292. Si Servitium,
barbaries et Solitudo Pax appellandasit, nihil
hominibus Pace miserius! Man vergl. M. Mens
belfofine Serufalem, Abschn. 11. S. 5. mit Golgatha
G. 35.

<sup>30)</sup> Benjage zun Denkwürdigkeiten des fel. Sokrates von einem Seistlichen in Schwaben, Salle: 73. S.
47. 8.

be 31) in 333 Briefen und 63 3millingsbanden (die mir unbefannte Bahl der Anhange nicht mit gerechnet) gewahrfagt stehn mag, ohne daß

Mancherley und Etwas zur Bollingbrode — herven — hunterschen Uebersehung, von einem Recensenten trauriger Sestalt (ber die Schreibe und Drucksehser des Uebersehers zusammen las.) hamb. 74. S. 18. 8. — Bersuch einer Sidnste über bit Che. 75. S. 16. 8. —

Fragment einer apolityphischen Sibylle über apokallyptische Mysterien. 79. S. 30. 8.

Außer ein paar Studen in einer hiefigen Borchenschrift: Daphne, 1750, habe ich an keiner einzigen periodischen Sammlung jemals Antheil nehmen können. Die ersten 30 Stude der Königk- bergischen gelehrten und politischen Beitung, welche sich mit dem 13ten Febr. 64 ansing, wurden von mit ausgefertigt. In den Jahren 67 — 80- habe ich zuweilen Recensionen und Beplagen geliesert, sells dem keine Beile.

31) 3weifel und Einfalle über eine vermischte Rachricht ber allgemeinen beutschen Bibl. (B. XXIV. St. 1. 6. 288 — 296) an Better Rabal.

Efuor di quel cespuglio oscuro e cieco
Fa di se bella ed improvisa mostra,
Come di selva o fuor d'ombroso speco
Diana in scena o Citherea si mostra.
El Christiano Poeta

(Marienwerber) 76. C. 24. gr. 4. Sollte ben jungften Ueberfeger bes Don Quirotte bas icon Beywort für Arioft, von Cervantes Meifterhand man weiß, wie diefe entlegenen, berlorenen Binfe und Bingerzeige jur gegenwärtigen Sache mb Perfon eines Predigers in ber Buften ge-

in bem Munbe bes recensirenden Pfarrers (Parta I, Lib. I, cap. IV.) etwa zu spanisch ober bispas mt vergekommen senn, baß er es ausbrackte und ausmärzte? Base Abigail machte biesen verlorenen flächtling zum Schildenappen ihrer 3weisel und Cinfalle.

Sethstgespräch eines Autors mit 45 Scholien (Metau) 73. S. 15. 4. — An die Hexe su kadmonbor. (Fetf. am Masn) S. 11. 4.

Sett bin ich endlich mit bem vollständigen Castalog meiner bbotischen Schriftstelleren und Schwelsgeren — ab ouo usque ad mala — fertig. Bas ich geschreben habe, kunn ich nicht laugnen, sons bern will es lieber selbst bekennen, als ber einzige rechtmäßige Beuge bieser Bahrheit. Sie allein ist brauchber zu Beurtheilung und Berbesserung geschehesner Dinge und Khatsachen. Dabe ich aber bestalb nörtig, auch mein eigner Untläger und Richter zu senn über die Urt wie ich geschrieben habe? — ober mich gar gegen die Bullen undekannter, verstedter Obern zu rechtssettigen, die in gleicher, wo nicht größerer Berbammsnif, ihrer, wie oft! bessere Brüber, Untläger, Berslämber und gedungene Banditen sind? — —

Beil ohne Bersuche keine Salente gepraft und ansgebildet, noch ihre Mängel und Gebrechen ers kannt werben können, so ist die Bersuchung zu schreis ben, an sich eben so wenig Beruf als Sunde. Ich habe meistens aliono ingenio-und meo judicio ges boren. Mit beffo mehr Zug barf ich bem fremwilligen Lefer bas fanftere Joch auflegen, bie

fcrieben, will baber auch biefem einheimifden Babrfagergeifte und Rathgeber zu Gefallen aufboren. Malo desinere, quam deficere, plus consilio, quam stomacho indulgere; meo marte famili. gen , tein miser Piso fenn , tein Julius Gecundut ober lächerlicher Darturer bes auten Billens, es bei: fer zu machen als ich tann; am wenigften babe ich Luft, burch Apologien alieni ingenii, ein brennal feliger Gofrates ju werben, von bem mein jung: fter Lebrer und Bormund wieig mabnt : Maluit vir sapientissimus, quod superesset ex vita, sibi perire, quam quod praeterisset. Et quando ab hominibus sui temporis param intelligebatur, posterorum se judiciis reservavit, brevi detrimento jam ultimae senectutis aevum seculorum omnium consecutus. Quintil, Lib. XI. Cap. I. X. 1. 3. VIII. 5. XII. 11. etc.

Ich beschließe baber meine Untor-Rolle mit ge genwartiger Rachschrift über Golgatha und Scheblimini. Die Rerklarung bieser zwes bie roglophen wird zugleich der britten und leten hauptfrage meiner ganzen Autorschaft und Absicht Genüge thun: Cui bono ich dem Lagewert eine langweiligen Schreihseligkeit, die leichte und sicher Ruhe eines weisern Stillschweigens bisher aufgen pfert habe; forthin aber die letten Othemräge meiner erschöpften Muse zum Genuße und Beschlußt eines erwunschten, gehofften und gewährten Zeperabends, sammeln und einweißen will, dem treuen Schöpfer in guten Werten. 1. Petr, IV. 19feit langen Monaten auf meinem Vnlte ruhende brenfältige Recension — if sie doch klein und macht im Ganzen XII, Blätter aus! — als den Grundtert zu meinen Randglossen, eigenhändig nachzuschlagen; weil kein Parallelismus ohne relative Bergleichung erkannt werden kann, jede Anwort und Austölung in den Bedingungen ihm vorausgesehten Frage oder Ausgabe gegründet, und nach dem vielseitigen Sinn eines Anotens auch die Entwickelung desselben erörtert werden muß.

Je aufmerksamer ich auf die vorherbestimmete harmonie der theils gegebenen, theils ges nommenen Borbilder in dem Schattenrisse meis ner Darstellung gewesen bin, je mehr ich der Wahrheit in den Zeugnissen und Ueberlieferungen ihres Gerüchts (famam sequens 32) nachgespürt, und mich bestrebt habe, in dem Gesgenbilde ihrer Nachahmung (convenientia sibi singens) jede Nißhelligkeit zu mildern: desto empsindlicher mußten mir die zodde zane senn, womit ein Alexander aerarius sich an dem Barete meines Schlüssels vergriffen hat, ohne wels den weder Thure noch Schloß meiner fünf Bogen auf und zugemacht werden kann. Die Aufsschrift derselben ist von einem Flacius Ful-

<sup>32)</sup> Horat, ad Pisones,

bert auf allgemeiner Schabelftatte Dentscher Abpfe so vertheilt und so verstümmelt worden, daß teine Spur von dem doppelten Motto meine Miniatur Autorschaft und ihres corpusculi delicti übrig geblieben ist: sondern alles rein abe, rein abe, bis auf ihren Boden! Ps. CXXXVII, 7.

Ein Damburgischer Rachrichter ber Sofra tischen Denkwurdigkeiten fand es zwar auch in langweilig, die 2½ ersten Berse des Persus abzuschreiben: doch war er so ehrlich, ihr Dasseyn, ihre Quelle und einen zureichenden Grund seiner Unterlassung anzuzeigen. Der Berlinsche Bibliomastir aber hat sein "Raustisches" Dankwerf troß einem Beutelschneider und Frohnboten ansgeübt. Ich din also gleichsam ben den Daaren gezogen, Niemand den Kundbaren anzurusen, wie der starte Simson that und schopper seinem Ende an den Philistern rächte.

Ein Schriftsteller, ber in artis severae ef. foctus perliebt,

— — prius — more

Frugalitatis Lege palluit exacta — Petron. giebt dem Gewande seiner Blose und Nothburft eine Präcision, daß keine Be — noch Berschneidung ohne Gewalt möglich ist. Uebersschrift seines Werkes ist zugleich Unterschrift seines Ramens, beides ein Abdruck des Siesgelringes am Gottessinger der schönen Ratur, welche alles aus einem Reime und Minimo

man weiß, wie diese entlegenen, berlorenen Binfe und Bingerzeige jur gegenwärtigen Sache und Verson eines Predigers in ber Buften ge-

in bem Munde bes recenstrenden Pfarrers (Parta I, Lib. I. cap. IV.) etwa zu spanisch ober bispasrat vorgekommen senn, daß er es ausbrackte und ausmärzte? Base Abigail machte biesen verlorenen Flüchtling zum Schildknappen ihrer Zweisel und Sinfälle.

Selbstgespräch eines Autors mit 45 Scholien (Metau) 73. S. 15. 4. — An die Hexe su Ladmondor. (Krff. am Main) S. 11. 4.

Sett bin ich enblich mit bem vollständigen Castalog meiner bbotischen Schriftselleren und Schwelsgeren — ab ouo usque ad mala — fertig. Bas ich geschrieben habe, kunn ich nicht läugnen, sons bern will es lieber selbst bekennen, als ber einzige rechtmäßige Zeuge bieser Bahrheit. Sie allein ist brauchber zu Beurtheilung und Berbefferung geschehes ner Dinge und Chatsaden. Dabe ich aber bestalb nöttig, auch mein eigner Ankläger und Richter zu senn aber die Art wie ich geschrieben habe? — ober mich gar gegen die Bullen unbekannter, versteckter Obern zu rechtssettigen, die in gleicher, wo nicht größerer Berbamms nis, ihrer, wie oft! besserer Brüber, Ankläger, Bersläumder und gedungene Banbiten sind? — —

Beil ohne Bersuche keine Salente gepraft und ausgebildet, noch ihre Mängel und Gebrechen erkannt werben können, so ift die Bersuchung zu schreis ben, an sich eben so wenig Beruf als Sunde. Ich habe meistens alieno ingenio und meo judicio ges Der som Meister Fulbert mit feinem cultello Flaciano verschnittene Titel meiner Rhapfodie soll dennoch nicht sagen durfen: Siehe, ich bin ein durrer Banm. (33) gleich jenem im Evangelio, der kable Blatter ohne Feigen trug, und vom Schlage eines Worts gerührt, dis auf die Wurzel verdorrte 34), oder seinem ästhetischen Sbenbilde ähnlich, der mit Stamm, Nesten, Zweigen und Sprößlingen aus pickt als Kasern besteht, und den gesammten Indegriff ontologischer Vorerkenntnis vollkommen finnlich macht.

Meinem ersten Motto zufolge aus dem Buche der Wiederzahl XXXIII. 9, 10. nach der Mendelssohnschen Uebersehung, mußten Platon und Aristoteles, Moses und Nathan, Corpdon und Thyrsis 35) (die am faulen Polze ihres Spsiems gebundenen Metaphysiser!) schlechterdings aushören, in meinen Augen Gesetzeher und Netter zu senn, und sich wie irrende Ritter auf fahlen Pferden zu brüsen. — Berblen, dung und Augenweide gemeiner Leser!

Bufolge meines andern Wotto aus dem Propheten Jeremias XXIII. 15. nach der altoateri-

<sup>33)</sup> Zef. LVI. 3.

<sup>34)</sup> Matth. XXI. 18. 20. Mark. XI, 20.

<sup>35)</sup> Pope ein Metaphpfiter! Dangig 55.

feit langen Monaten auf meinem Pulte rubende brenfältige Recepsion — ift sie boch klein und macht im Sanzen XII, Blätter aus! — als ben Grundtert zu meinen Randglossen, eigenhändig nachzuschlagen; weil kein Parallelismus ohne relative Vergleichung erkannt werden kann, jede Antwort und Austösung in den Bedingungen ihrer vorausgesetzten Frage oder Aufgabe gegründet, und nach dem vielseitigen Sinn eines Knotens auch die Entwickelung desselben erörtert werden muß.

Je ausmerksamer ich auf die vorherbestimmete Harmonie ber theils gegebenen, theils ges nommenen Borbilder in dem Schattenrisse meis ner Darstellung gewesen bin, je mehr ich der Wahrheit in den Zeugnissen und Ueberlieserungen ihres Gerüchts (famam sequens 32) nachgespürt, und mich bestrebt habe, in dem Gesgenbilde ihrer Nachahmung (convenientia sibi singens) jede Wißhelligkeit zu mildern: desto empfindlicher mußten mir die wodde zane senn, womit ein Alexander aerarius sich an dem Barete meines Schlüssels vergriffen hat, ohne welschen weder Thure noch Schloß meiner fünf Bogen auf und zugemacht werden kann. Die Aufsschrift berselben ist von einem Blacius Kuls

<sup>32)</sup> Horat, ad Pisones,

gemefen if, magen tonnen, mit einer foweren Aussprache und ber Cloqueng einer ichmeren Bunge, ohne Feuer bed Goldschmiebes, noch Seife ber Bafder, 39) ben Größten unter allen, die von Weibern geboren find, 4°) im Eliabeifer nachanspotten? Die enorme windige Loguacitat babylonifder Byrgoteften gu reifen? und die Mauern einer punischen Valmftabt im Monde, burch bas fille fanfte Saufen 41) einer Perfiftage ohne Sturm und Erdbeben, ob ne Sall ber Posaunen und Feldgeschren, 42) in ben Staub zu Boden werfen ? 43) Ein Denich fann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben bom himmel, antwortete und fprach bet Taufer Johannes. 44) Gelbft biefen feinen Ramen 45) empfing er, nicht erft ben einem Colliftonefalle ber Beschneibung burch eine talniftifche 46) Enticeibung zwifden bem eiteln Bat

<sup>39)</sup> Mal. III. 2.

<sup>40)</sup> Matth. XI. 11.

<sup>41) 1.</sup> B. ber Konige. KIX. 11, 12.

<sup>42) 30</sup>f. VI. 5.

<sup>43)</sup> Jes. XXV. 12.

<sup>44)</sup> Joh. III. 27.

<sup>45)</sup> Euc, L. 13. 58 63.

<sup>46)</sup> Ich mepne bie Homilie am Johannesfeste in bei mobernsten Postille eines Weiste und Geschmackeichen Kinchenengals, welcher durch Purismen und Kiville men der Sprache, und durch die ewigen Barisnten

bel nach saterlicher Beise und Renerungssucht, sondern schon vor der Empfängnist durch einen himmlischen Herold verselben. Rein, jebe Analogie, sie sen ersonnen oder gestunden, beruft auf einer demissa coelo, quae fordinin loquendi dedit. 47)

Roses und Jeremias, die wie zwey Debaume und zwo Kackein vor der Schwelle meines Büchleins stunden, mußten aber ausgewitzt und ausgelöscht werden, gleich jenen apokalyptischen (XI. 28.) Leichnamen auf der Sassen der großen Stadt die da heißt geistlich Sodom und Aegypten, da unfer DENR gestrusset ist. — Rach einem solchen Frevel and der Bona mentula meiner Schriftselleren, hosset man mit der arte sacreta ihrer capsula the-

und Launen seines Worterbuchs, Juhörer und Leser, alten und neuen Styls, wie die wohlbetagten Elatern mit ihren Rachbarn und Gefreunden zum Besten mit ihren Rachbarn und Gefreunden zum Besten hat; weil der Superkativ des Alten und Reusen so oft coincidirt, der Positiv des Guten und Bosen aber durch den Baum der Extenntnis nur mit Gefahr ausgemittelt werden kann. If Alles gut und Richts verwerslich, Eins allein gut und nothwendig, beides aber ewige evangelische und apositische Wahrheit; wie sieht es denn mit der philosophischen und casuistischen Frage des Best en aus?

<sup>47)</sup> Quintil, Lib. 1. Cap. VI.

cata besto flinker fortig. In werben, indem man ben grünen berben Pelj und die harte Schale für die Duß ansgab, den eigentlichen Kein aber burch ein doppeltes Wisverständniß zu ber schrepen suchte.

Die jungfte Aufschrift meiner Autoricaft if amar munmehr rebintegritt und etgangt; unterbeffen berubt noch ber Buffdluß ihrer Bedentune auf bem problematifden Rathfel: marum ber jubifche Beltweife jum Rabnlein und gamp. tein feiner zwenfpannigen Odrift ben alten fleinen Ramen, 42) einer bofen icoablicen, aufrubriften 49) und beftatb jum andernmale unwiederbringlich gerfichten Stadt, aufgestedt bat? als wenn er, wie in bem Dabrchen bom ewigen Inden, die wirklich fortbaurende Eriftent Gerufalems, nach ihrer langft bergangenen Berftorung, ohne irgend einen platonifden Beweis, oder, ohne ein ausbrückliches Autosepha-Benguiß, eine funftige periodifche Wieber geburt, Auferstehung und Banbelung Gernfalems, arglaubt, vorausgesett und im Ginne gebabt batte?

<sup>48)</sup> Semlers Unterhaltungen mit herrn Lavater über bie freze praktische Religion; auch über bie Revision on ber bisherigen Aheologie. S. 18. 249, 393.

<sup>49)</sup> **E**fra IV. 12. 15. 19.

Sefert der Aopf des Titels zu beiben Schulten und Salften der Abschnitte, so liegt das, Uebergewicht mit einer auffallenden Halostarre ganz auf der Achseldes Judenthumse In welder Connexion und Beziehung flehe denn Jemalent mit veligtöfer Mache?

es ift ein eben fo außerorvennicher als wefmilicher Mangel bes gangen Buchs, bal es bemfelben an einer fonlgerechten Erflarung bes Sauptbegriffes fehlt, ben ber lebte Berlinifche Bolianer 59)/fich von veligibler Dacht jufame men gefest baben mag. Er fcbeint unter bieem, ihm fo gefänfigen und bienffertigen Runfis und Kraft Dofunge (over auch wohl nur Bild.?) Borte bas gange Richt : Bubenthum, mit einem Borte ulies begriffen ju baben, was, neben und außerhalb, bem Indenham irgend im Wege liegt: folglich Tubbrberff, ben Saamen Abrabams von ber linken Sand, bie Bener und Schwert . Religion ber rothen Inden sx) und ihrer vier Bacher; ferner bie hmidende Dren und Mehrgotteren fammtlicher: drifflicher und beibutscher Religionen (ben ausemablten Orden monabischer Theosophisten und

Dr. Buschings wöchentliche Rachrichten. Jahrg. XIV. St. 12. März 86. S. 94.

<sup>31)</sup> Luther in der Borrebe auf die Offenbarung St. 300 bannes.

kosmopolitischer. Pantheofaphen 32), allein aus genommen) — ; endlich das ihm und Babel an nächften liegende "aus dem Dinge, voolosia, nachher erst gewordene vällige, Monstrum eines einzigen grandfaugustinischen Grundsapes (53)—

Samaria murbe weit angemeffener, als Gerufalem, ber im Buche offenbarten und mit ordentlicher, Soul - und Sprachweisheit aufgespickten Theorie bes Judenthums, gewesen fenn. Die Samoriter gingen in ihrer Am : banalichkeit an die mosaische Gesetzgebung fo meit . daß fie ific badurch after angerordentlicht Religions Dffenbarungen - bie in ben übrigen Rationalfdriften bes alten Geelrechts 54) enthalten find, beraubten, verluftig machten und julest felbft nicht mußten, mas fie anbeteten. 55);; Dem Bundesgott feiner Båter hatte diefes außerorbentliche Colonifien Bolf feine Er lofung aus: Megopten au verbanten, und bit in ber Buften verliebene Gefengebung war eine blofe Borbereitung auf ben noch funftigen Be Ab bes gleichfalls feinen Batern langft verheit Benen Landes. Wenn aber auch eine vernünfe tige Befetgebung, gefchweige eine außerop

<sup>52)</sup> unb 53) G. Mote 48.

<sup>54) &</sup>quot;Ultima voluntas heißt's ben ben Juristen." Er ther von ben legten Worten Davids.

<sup>55)</sup> Joh. IV. 42.

beneliche grame Religion benebar und nichglich ware: fo maran bord : Dofer Befoneibnug und die malteffe : Werfundigung:: eines Schlangent» tretere burch ; bie Stammwater: fcon fanak überliefert. und fonnen Ben fo wemia im eig gentlichen Berftanbe jur mofaifchen Gefender bung gewogen werden ... ald bie fedtere Geliciche it Davide, feines Befdieches und feiner Stabe mit allen außerorbentlichen . Religionsoffenbae rungen und Bumbesberbeißangen, welche feittem, eleichwie Abrahams Saamen, mit ber Renerlichfeit eines gottlichen Eibidwures, wieberbolentlich beffätigt und erweitert murben, an ber außerorbenflichen : Gofebgebung geboren . bie in ber Buffen geschab. Die Juben ahme ten aber auch ihre Biberfacher und Debenbubler, Die Samariter, in Dem blinben Gigenfinn und Eifer nach, womit fie bis auf ben hentigen Zag bie fofflicheren Benfagen ibrer ifing. fien und leuten Bater nach bem Bleifche verbirfen, benen bas menfchiche Gefchlecht ein Bened Seelrecht (ben wahren Beift bes gott. liden Bundes und Gefebes) ju verbanfen hat, anfatt bes alten buchstablichen Systems, weldes in einer irbifden, verganglichen, an Beis und Ort gebundenen Gefetgebung telefischer Gebrauche und Sitten beftand, und eben bamals mit ber politischen Defonomie und ganin angerlichen Verfaffung aufgelofet. murbe, die in eine neue: allgemeine Colonifen - Sefalf Margings Gine abgrichmachtet und abgottische Sprachheiligkeit. war aber, ben den Samariten und Juden, der gemeinschaftliche Ausas ihrer zwiefachen. Saude S., womit fte ificht von den lehendigen: Auchen: der göttlichen Rarhschliffe andsichtespen ind bie durchlocherten Eisternen und Legenden menschlichen Unfinns und Abert glaubens blindlings vorzogen.

. Dingeachtet ber ichifche Weltweise Die anferordenklichen Weligionsoffenbarungen in ben Malmes und Propheton pleichfalls verfannte, über fich und von benfetben inichts miffen wollte: to borgte er boch Die Auffebrift feines Buche and jenen bon ben 'Samatitern bermorfenen Rationalfdriften; und wurdigte foage feiner Aufmerkfamfeit bas bon ben Rindern bieles Bolfe bieber verfdmatte Dragnon bes nenen Seelrechts, aber ohne ben Geift und Schlife fel Davids. Er war also nicht im Standt, die in diefen Urkunden offenbarten angerordent lichen Schieffate Jernfalems, ober bie geitlie den Geididte wahrheiten ber beiligen Stadt nach allen ficen Dimenfionen ber Bergangenheit, Gegenwart, Bufunft; ber gange, Breite, bobe und Tiefe, in ihrem gangen Bufammenhange fic anschaulich zu machen, und

<sup>56) 3</sup>er. II. 13.

un Umerfchied bes altan, ferfichten, irbifchen, von bemauenen, verklatten, bimmlifchen Jemfalem bentlich zu erfeinen und einzufeben-

Der flüchtisste Lefer kann sichischwerlich bei Bevbachtung, enthalten und erwehren, daß ist, den hebräischen Offenbarungen über Jerufalem die schrichten Drohungen und herelichsten Beckeisungen durcheinander gehen, wie die Eise mente in ider Sandfluch und die Saiten auf dem Pfaltere In einem objectiven Begriff dies ir beiligen Gottesstadt, die des SERRE Thron und des SERRE Perde und zu heist, gehöre in herfulischer Wahrfagermuth.

Durch die geschminkte Weltweishese einer einesterfeten Menschenfreundin ist die unserer Ratur tief eingeprägte Liebe des Wunderbarten, und Spannader aller pontischen und historischen Rräfte, in einen steptischen und kritischen Unglauben aller: Wunder und Geheimnisse der schlasse. Eine gewaltthätige Entlieidung wirflicher Gegenstände zu nachten Begriffen und bloß denkbaren Merkmalen, zu reinen Erscheizungen und Phanomenen; eine willfurliche, tigenmächtige Transsubstantiation abstracter Zeichen und Formeln, ätherischer Theorien und Visionen durch die Berksärung eines neuen fünstlich en Sensprinms; die dramatische

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Berem, III. 17. XIII. 17.

Bally fing ; ber: Magnettsmus duit bir spei ciosandehinen miragula einer tanfdenben fitt, haben ben genium: seculi : bergeftalt : besorgani-Ert baß et feiner gebit innern Gine und an derfichen Wetfrenge nicht mehr machtig ift. mir Mach bie Meligion : und Majenat 58) bes ale ten allfündig: geweißten Ramens verführte ei men fconen Geift, beffen Ange, Rafe und Gonmen nach bem Dreife eines pobularen Schriffe Jerufaloms lette Deim-Retters füstern war. fuchung ift eine ber allerbemabrteffen Begebenbeiten: Die Grengen ihrer Epoden unterfde ben fich in ber gangen Staats - und Rirden neichide , mit einer folden optifchen Größt und Rlarbeit, welche alle Jahrhunderte wellott Wiendopropheten , jeitlicher Coungeliften minorum gentium unte Chambellans du jour, is weichen Rleibern, ju Ummen = und Rindermabriden verdunkelt. Das einbellige Bengnif zeiwerwandter Anschauer und romifcher Bollzieber biefes gottichen Gerichts, und ber über Berufalem ausgeleerten Bornichaalen fomoble alerdas weit größere, unbeweglich fortbauernd

<sup>58)</sup> Sarmo constat ratione, vestutate, autoritate, consuetudine. Rationem praestat praecipue Analogia, nonnunquam et Etymologia. Vetera maje stas quaedam, et ut sic dixerim, Religio commendat. Quintil. Lib. I. cap. VI.

Beichen und Wunden, eines breinenden unden gebrien Bufdes .59), in ben bis auf ben bena tigen Lag über bie weite. Bett vor jebermunus Augen zerftenten Colonien ber angerorbentlie den Bolfe und Menfchenrate. find dieiecti membra pontae, fprechenbe Salufalen bon ber Babrbeit und Gewißheit ber im bem alten ir difchen Schauthale einft offenbarten und langft erfüllten Strafgerichte, Sopodet nab Burgi idaft von dem bieber nochtweiftegelten Schafe ber Snaden =: jurb , Segensberheifungen , womit himmel und Erbe fowanger geben - bag bie Erfüllung: neder , fünftiger , außerorbentlicher und gransscendepter Offenkarungen zwar nicht beaudet und betaftet, aber menigftens burch einen Geruchichrer Bahricheinlichfeit anticipiet; und permittelf eines menen , reinen geiftlichen Senforinme geglaubt und gefaßt werben fann;

Um das topische und logische Bedürsuis ein nes objectiven Begriffs von Jerusalem schicklich zu bemänteln, war das Schatten - und Laschenspiel mit dem Rosenkunge subjectiver Iveenreiben, gleichsem das Surrogat eines mondsachtigen Rachmandlers an, der genothigt war,

. .. . . . . . . . . . . . .

<sup>59) 2. 28.</sup> Mofe, III, 2,

Die in der fecheten Borfefung der Morgenstunden enthaltene Theorie des Rachtwandelns ift auf den Ideengang des Berfaffers, und den Irrsal seiner philosophischen Methode, zurud gewälzt worden,

nach dem Unterscheibungsgrunde seines privatipen und negativen Begriffs, den er von retigibser Macht im Sinne behalten, und seiner außerordentlichen Ebeorie, die er über das Judenthum erdichtet und ergeübest hatte, sich und seine leichtzläubigen Besen der rechten und linken Hand zu orientiren

Satte der vorlette Beilinische Wolffaner lie ber auf bem oben berührten bigipiti Parnasso 61) getraumt; batten feine befdnittenen Limit nicht ein icheues Granen bor dem Rabbaliften Brunnen einer beimlichen Beisbeit gebabt: batte er nicht, wie ber lufferne Dabib 62), bas bette Baffer unter bem Thor ju Bethlebem für Bint angefeben : fo murbe Nerhfatem , gleich bem Monarchen unferes Licht - und Lebensip fleme zwifchen ben beiben Debenfontten, mauer feft geftanben, und ben Irrftern religisfer Dacht fomobl ale ben Trabanten beffetben, aleich ein ner gludenben henne unter ihre Ringel bis Beile gelocht und gefammelt baben. Dun abet muche and bem Litel ein Centaupus biformis and bem belobifden Drepfuß ein bierfußigtt Spliggismus, aus dem aften Beinen Ramen Serufalem, eine laderliche Rlebermans, ein

in der Allgem, Litteratur: Beitung. Jahr 86, Am. 7. S. 56.

<sup>61)</sup> Persius.

<sup>62)</sup> II, Sam. 23.

amphibologischer Zwitterbepriff jum: Terminus major religidser Macht und jum minor des Juddentung und bas beuthung, die geschloffene Rechnung und bas Facit derfelben, ein evidenter Beweis three Unwahrheit und Missimmung durch den dowble emploi ihres Dauptpostens.

"Bharan wird dein Hanpe erhebenst 63) diese einformige Rebensart mar in bem Mun de des burch Eraume und ihre Deutung perberrlichten Batriarthen eine eben fo menfaeble ge Beiffagung, welche ben beiben Dit einen Staatsgefangenen bas ungleichfte Loos, bent einen bie: Bieberherftellung feiner verlormen Burde, dem andern hingegen bas fomablic. fie Lobesurtheil aufundiate. Bach Magagbe eines vollig analogen Parallelismus im Buch faben und Doppelfinne, bezeichnet ber beilie gen Stadt prophetifcher Rame, theils bas ei. ferne Schidfal ihrer irbifchen Bergangenbeit theils die Goldberge und Diamantenhugel eis ur langft erwunichten und erwarteten Bufunft. über die beiderfeitigen respectiven Unterlagen und Gegenftanbe bes wieberfauenben Billigungsi Bermogens (laudator temporis acti) und ge. fpaltenen Begehrungs Bermogens (avidusque futuri) 64)

<sup>65) 1</sup> B. Mof. XL. 13-19.

<sup>4)</sup> Hor, ad. Pison, 172, 173,

Gensalem schwebt also an der Vefte bes Citels in utraque specie einer finstern und electrischen Bolke, and welcher der puritanische Deld, wie ein epischer Deus ex machina, mit gefrornen Schneestoden gestügelter Ardseligkeit gegen die ägypeische Nacht firitt 65), und sein gernutam saciem 66) in Stralen kosmopolitischen Briedens und dem schonsten Morgenroth dam wernder Sabbaths: und Inbelträume sie und über das abtrunige Israel und die der siechen Nacht 62) lenchten ließ mit einer ässertischen Nacht 62) auf dem Panpte, um der mimischen Engel willen und ihrer geahndeten Bormundschaft.

Mit solchem Bleudwerke badaliser Sophi-Keren stahl der selige Mendelssohn das her; und die Bewunderung der meisten Leser; den übrigen war sein despotisches: "Du längnek die Grundsätze, Bursche!" 69) eine zureichende Warnung, mit dem Anaben Absalom säuberlich zu fahren; weil alterdings Grundsätze und Materialien des uns und widerchristichen Jerusalems in den Werksätzen und Waarenlagern der

65) 2 33. Mof. XIV. 20. 25.

<sup>66)</sup> Exod. XXIV. 29. 35.

<sup>67)</sup> Jerem. III, 8. 11.

<sup>68) 1</sup> Kor. XI. 10.

<sup>69)</sup> Jerusalem, Abschnitt II. G. 13.

aflerdrifflichken Dogmatifer, Dictatoren proteftantifder Rirden, neuen Stols," mit eben fo freder Stirne feil lagen; als ber Biebbane bel, ber Canbenfram und die Wechfelbanf meiland bas affen Bolfern bestimmte Bethans gu einer öffentlichen Deffe und Morbergrube ent-Den araften Betrug fvielte aber beiligten. ber Ruche feinen eigenen und Rathans Freunben, ben unenthaltfam flaffenden Spurbunben bes fatbolifden Babfithums und Jefuitismus. Beber ber blinde fclafenbe homer alle. mannifder Schabelftatte, noch feine Gefellen und Buriden ließen es fich traumen, baß binter dem ausgebangten Schilbe bas bothfte Ibeal und Capitolium bes welfchen und romifchen Solinfismus, bie Univerfalmonarchie ober Republif ber Beltburger im eigentlichften Bort. und Sachverstande, die Erfigeburt und Metrowis triformis Chimaerae, und ber gange theologico - politico - hopverftische Sauerteig eines in ben Gingeweiben grundberberbier Ratur und Gefellicaft gabrenben Macdiavellismus und Jefuitismus mit ber Arglift und Allmacht bes alten fleinen Gottes Envido lauschte, und fein Spiel mit ben Sufannenbrübern und Belials. findern unferes erleuchteten Jahrbunberts trieb.

Den talmubifchen Borurtheilen ber Beltund Schulweisheit zufolge war bas Phanomen tigibler Dacht eine gufallige Usurpation, beren Birtlidfeit feine andere Quelle batte, als ben veranderlichen periodifden Bil. len einer unbefannten Dacht und ihrer eigen finnigen gaunen. Dem beften Willen und ber reinen Bernunft bes Inbenthums allein gehörte und gebührte ein vollfommenes, ausschließen. bes, in ber Charta magna und pragmatifcen Sanction ber außerorbentlichen Gefetgebung gegrundetes, aus bem Berftande Gottes 70) unmittelbar und nothwendig fließenbes emiges und paradifisches Vorrecht und Brarogatio, nach Mehnlichfeit bes erften alten Abams uber bie Rifde im Meer, über bie Bogel unter bem himmel und über alles friechende Thier, als ber rechtmäßige Univerfalerbe aller irdifcen Creatur und gesammter Producte, bis auf bit primam materiam bes feinften Urftoffe au ber gebren und ju verschlucken. Weil Adam II. ber eble einzige Menschensohn, zwar vom Beibe geboren, aber bas Ebenbild und fichtbare Gleichnif bes allein anbetungsmurbigen Giv fies, wie ber gerechte Abel im Zwenkampfe, bon ben Gartnern, welche nicht wollten, baf diefer über fie berrichte, ermordet worden war, fo berubte auf bem Berbienfte Diefer Delben that bas vollfommene Erbrecht bes erlebigitt

<sup>70)</sup> Ibid, Abfchn. 11. S. 32, 33.

Brinberge. 73) Blieb nicht Theobor im Schulde churme ein Ronig son Corfica? — warum nicht auch Merufalem die Saupt . und Dutterfadt aller zerftrenten Infeln und Colonien bes twig feften Rubenthums? Der platonifche Apologist beffelben machte fich eben fo wenig Smiffen, einen alten fleinen Namen über bas Portal und bie beiden Thorflugel feiner philologifden und philosophifden Sous - und Einbichrift aufzuhängen und anzuschlagen, als ber romifche gandpfleger Bebenfen trug, bem allergrößten Uebertreter ber außerordentlichen Befetgebung feinen rechtmäßigen und ehrhaften Litel mit brey Jungen und Sprachen im Beifte ber Wahrheit am mittelften Pfahl allsmeiner öffentlicher Schabelstatte ju verlaut. baren, ju befraftigen und ju behaupten.

Benigstens nichts Reues, wie ber Berfasser abermal selbst in und por seinem Berfe bezenget. 72) Weber Reues noch Ales, weber Warmes noch Kaltes, leider! für atadupische Virtuosen, beren Ohren durch die behärenharmonie in den unaufhörlichen zeitiem Rosmuhlen des orthodoren Judenthums mo katholischen Raturalistenthums geschlissen

19) Iccusalem , Abschn. II. S. 29. — 14/15.

N. 29. Ebr. L 3. Joh. IV. 24.

- Sernfalem fawebt alfo an ber Beffe bes Sitels in utraque specie einer finfiern und electriffen Bolfe, aus welcher der putitanifde Seld , wie ein epikter Deus ex machina, mit gefrornen Schneefloden geflügelter Atblefigfeit gegen bie agoptifche Dacht ftritt 65), und fein cornutam faciem 66) in Stralen fosmovolitischen Eriebens und bem fconften Morgenroth bammernber Sabbaths - und Jubeltraume für und über das abtrannige Afrael und die berfocte Inda 67) leuchten ließ mit einer aftbetifchen Macht 62) auf bem Danvte, um ber mimifchen Engel willen und ihrer geabnbeten Vormundschaft.

2 Mit solchem Bleubwerke babalifder Sophi-Reren flahl der felige Mendelssohn bas Berg und die Bemunderung ber meiften Lefer; ben übrigen war fein bespotifches: "Du langneff bie Grundfage, Burfche!".69) eine gureichende Barnung, mit bem Anaben Absalom fauberlich au fahren; weil afterbinge Grundfate und Materialien bes un a und widerdrifflichen Gerufaleme in den Werksätten und Waarenlagern der alter

<sup>65) 2</sup> B. Mof. XIV. 20. 25.

<sup>66)</sup> Exod. XXIV. 29. 35.

<sup>67)</sup> Berem. III. 8. 11.

<sup>64)</sup> I Ror, XI, 10.

<sup>69)</sup> Jerusalem, Abschnitt II. G. 13.

ein Jube 74), ber inwendig verborgen; unb beffen gob and Gott ift; beffen Heberzeugung nicht auf bas leben ber Cobten 75), die ibre Lodten anskatteten, fondern auf Wort und That eines Mannes beruht, ber, ale ein Gott der lebendigen und nicht ber Sobten, ale ein Ant der Rranken und Schwachen, nicht ber Sefanden und Starfen , eine allgemeine Tince tur ber Unfterblichfeit gegen ben Stachel bes Lobes, nach einem Siege bes Rechts und ber Racht über bas allgemeinfte Raturgefes, und aus dem Mafe und Anochengerippe bes Burgers und Despoten Speife und Sufigfeit jum nutrimentum apiritus hervorgebracht hat; bamit Briebe auf Erden , burd bie Begwerfung einer bofen und ehebrecherifden Urt , jum Boblgefallen bes gangen Menfchengeschleches, bie Bieberaufnahme bes verlornen Sobns aber um iungken Borfviel ber berrlichften und fcred. lichken Auferstehung, und bie Bollendung bes Beltalls jur Chre in ber Sobe bereitet werben founte.

Der natürliche Wiberfacher und Erbfeind bes Chriftenthums und neuen Rirchenrechts liegt

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Rôm. II. 29. XI. 15.

<sup>75)</sup> Immo vero ii vivunt, qui ex corporum vinculis, tanquam e carcere evolaverunt; vestra vero, quae dicitur vita, mors est, Cic. Somn. Scipionis.

numehro entblott und entfeelt. Die Siefen bes brentopfigen Titels jur zwenfpannigen Erns. und Sousschrift find bem Erfenntnifvermigen des Lefers aufgebeckt; die Lafterungen und & gen ber Soule, bie fic ben Ramen bes In denthums und ben Rubm tiner außerorbent lichen Gefeggebung anmaßt, burch einen unaufhörlichen zeitigen Datur = und Ereaturdienf, aus langft gemefenen Ronigembrbern und to rannischen Sflaven, fic ju Eroberern eines Roranischen himmelreichs und rabbinischen In rufalems traumt; ber Ebron und Stubl bil Thiers, das gewefen ift, nicht ift, wiewohl th fein Dafenn beweist; bas Gebeimniß bes geift lichen , apofalyptifchen Ramens , ftatt bes auf ber Binne bes Buchs ausgehängten Schilbet, find entfiegelt und offenbart, durch bie Claviculam III Terminorum, and welchen bie Auffcrift bes jungfien Judifd - Babelfden Bob fianers jufammengefest ift. Dein metafriti fces Paradigma folieft fic nun noch mit einer fleinen Bitte und Warnung an fammtlicht accreditiete Thorfdreiber und Befeber augemei ner allemannischer Litteratur, Die Declaratio nen und blevernen Stempel ihrer Buchftaben manner auf ben Rubrifen ber ju Marft geführten Manufacturen, mit machenden, mo nicht bewaffneten Augen ju verificiren, felbige nicht bloß nach bem Berfommen und

Schlendrian des edeln Bonats zu berichtigen. Eine gewaltige, aber' nicht gewaltsame 76) Rristif, wie der Schriftzelehrten ihre, eine volle, aber nicht eigenmächtige'hippolitische Gesehichtit gehört zu den Bedürfnissen unserer durch linenthaltsamteit erschöpften Prekfrenheit. Warm erschien erst in der Boliebe zur zweiten Angabe des zu seiner Zest eine kurze Weile bwunderten Dephastions; das Gespeinst eines ägyptischen Monchs oder Priesters, ohne das geringste Babrzeichen einer krunde; noch eines sogischen Mittelbegriffs zwischen einem so homonymen 27) Ramen und dem Inhalte des

<sup>76)</sup> Vim appellant, quae est potius violentia. Quintil, Lib. II. cap. XII.

<sup>77)</sup> J. A. Fabricii Bibl, graec, Tom. II, Lib. I. Cap. XX, §, 19. De Hephaestione et Vettiis. Tom. VII, Lib. IV, Cap. VII. §, 10. De Hephaestione Alexandrino et aliis, quibus addendus Sophistas Juliani discipulus Hephaestio Coquus im IX Buche der Berwandlungen des Apulejus. Nomen est coquo accommodatum, sagt Beroaldus. Die genaue Berbindung der ars culinaria mit der relisgiosen Macht ist aus dem Fragmente eines Briefes der Olympias an Alexander den Großen, und eines Sebichts zu ersehn, in welchem ein Meister Roel über die Ratur der Dinge phisosophiet und den Seist seiner schönen Kunst mit den Cleusinischen Scheimnissen vergleicht. Athen. Deipnosoph, Lib. XIV, cap. XXII. XXIII,

Buchs ober ber eigentlichen Abficht bes Berfassers? Gleichwohl gerubte ber Berlinische Strafo alsbald biesen unbemahrten Umstand in seinen wochentlichen Rachrichten nachzuberen. Wiekeicht hatte biese Waste nichts weiter im hinterhalte, als die hirnlose Ideenasseriation und einen fortgesehren Familienschuszum Ramen des Alexanders von Ablerdheim, und seiner Applogie des Freymaurer-Ordens.

In dem erften Abschnitte Gernfalems mirb bie Frage religiöfer Eibe nicht blas berührt, fonbern vornehmlich der Episcopalfirche in Großbrittanien jum Rachtheil alles, mas ju ben Alten gefagt ift 78) ventilirt, und in ibr Ge wiffen, wie in einen glubenden Bactofen gefcoben; unterbeffen bas ausbruckliche Berbot bes Bergpredigers allerdings nicht ben Jerusalem ju foworen, noch ihren Ramen jum fin den, Banbern, Lugen und Trugen ju migbrat den, meines Wiffens feinem einzigen ber Rie cenfenten und Intereffenten bes bon ihnen ber ewigten Mendelssohns eingefallen ift, und ohn geachtet ber Grund diefes außerordentlichen Berbots bereits im acht und vierzigften bet Pfalme offenbare und gefdrieben fieht: benn fie ift eines großen Ronigs Stadt.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) **M**atth. V. 33 — 35.

Diefem Ronige, beffen Rame wie fein Aubm, groß und unbefannt ift, 79) ergoß fic ber fleine Bad meiner Antorfcaft, verachtet, wie bas Baffer ju Siloab, bas fitte geht. 40) Runfrichterlicher Ernft verfolgte ben barren Dalm, und jebes fliegende Blatt 21) meiner Mie; weil der barre Salm mit ben Rindlein bit am Martte fiben, frielend pfiff und bas fiegende Blatt tanmelte. und schwindelte vom Ibeal eines Ronigs, ber mit ber größten Sanft. muth und Demuth bes herrens von fich reba men fonnte: Die ift mebr benn Salomo! 82) Wie ein lieber Suble mit bem Ramen feines lieben Bublen bas willige Coo ermubet, und feinen jungen Baum bes Gartens noch Balbes mit ben Schriftzagen und Dablieiden des Markunigen Ramens verfcont: fo mar bas Gebachtniß bes Schonften unter ben Denidenfindern mitten unter ben Beinden bes Ronige eine ansgeschüttete Dagbalenen - Salbe. und fioß wie ber foffliche Balfam bom Sanpt Marons binab in feinen gangen Bart, binab in fein Rieid. Das Daus Simonis bes Ausfähigen in Bethanien ward voll tom Gernche ber evangeli-

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Siob, XXXVI, 26.

<sup>80) 3</sup>ef. VIII. 6.

<sup>11)</sup> Siob. XIII. 25.

<sup>12)</sup> Matth. XI, 16.

schen Salbung; leintge barmherzige Brüber und Bunftrichter aber waren unwillig über den Umrath, und hatten ihre Rase nur bom Leichengeruche von. 23):

Ein feines: Lieb, beffen Segenkand nicht das herz, fondern der Briffel eines guten Schrifbers dichten mus! Weil der Ropf immer der gift, und die Linke nie recht weiß was die Rechte pflügt und malt, so wirken traumende Bilder, und Gefühle im Schummer der Besonnen heit. — Meine Junge muffe an meinem Sammen Aebur, und diese drep Flager verdorren, ihrem Ganseliel ahnlicher als eine Menschendand, die wedet genose noch wieder zu mir komme.

Siebt es Opermaschinen von Schriftfellern, Infecten die kinger find als die Weisen 85), die Spfieme wie die Spinnen und Theorien wir Bogelnester bauen, amfige Bienenschwarme, die für den Geschmack des Publicums und desfelben Aufklarung mit einer automatischen Kudulirie arbeiten, welche die Nachahmung menschlicher Vernunft und Kunft übertrifft, so habe ich nie gewünscht, mit der Ehre sol-

<sup>83)</sup> Pf. CXXXIII. 3. Matth. XXIV. 6, 8. Joh. XII. 84) Pf. XLV. CXXXVII. 1 B. der Könige, XIII. 4—6.

<sup>85)</sup> Epr. Sal. XXX, 24, Siob XXVII, 18,

der berflarten Delgoben überfleibet ju werben, ober nach ihren Lorbeeren, Rrangen und Dornern gezielt für meinen fahlen Scheitel.

Dab ich mir granen laffen vor der großen Menge, oder hat mich die Verachtung der Freundschaft abgeschreckt \*6)? Dabe ich meine Schalkheit und die Scham meiner Bloße mit Feigenblättern gedeckt, oder die Miffethat meiner drep Schreibfedern beiheimlicht? Richt ans vorgefaßter Bewunderung, sondern mit aberlegtem Nachspott habe ich den bunten langen Schweifund Schmuck des asprischen graculus \*7) angelegt. Ich habe nicht nur eine Beichte von allem, was ich je schrieb, sondern auch das Gelübbe meines kunftigen Stillschweigens auf Zeitzlebens bereits abgelegt. Gessare, non celaré volui, \*8)

Wozu aber nun noch diefer lette Ayar einnes Symnosophisten? Wird meine Schweistaufe aber ben Todten nicht eine andere von lebenbigen Hagelsteinen und Pechfacteln nach sich ziehn? Werde ich abermal mit einem abad zutagela, zus zuruchen. 39) bavon fommen?

<sup>46)</sup> Siob XXXI, 33. 34.

immiscuit gregi, Phadr. Lib. I, Tab. III.

<sup>18)</sup> Das Gegentheil fagt Cicero von seinem Landsmann Barro, gleich im Anfange ber Quaest, Acad,

<sup>19) 3</sup>fotrates im Gingange feines Panegyritus.

Wurden nicht zwey Donnerfinder ? Donatnem berlinischen Berolde für Menchelmbeber
des verewigten jüdischen Weltweisen ansgeschrieen? Hat sich nicht ein fanatischer und en
thusiastischer Jesus Sirach erfrecht, seine nic beren Ansprücke auf diesen verdienstlichen Band
zu entlarven, weil die blasenden Wittanter der
Boltsstimme eben so fart in ihrer barmherzigen Toleranz mit den Gestunungen eines Jesigen Toleranz mit den Gestunungen eines Jesigen Loleranz mit den Gestunungen eines Jeges Handlungs-Gerechtigkeit mit den göttlichen
Gerichten über unschuldige Razarener wetteiser

Gefest alfo, ich hatte an diefem fliegenden Briefe fo viele Winter = und Sommermonatt unter Leibes = und Gemuths = Schwachbeiten pergeblich gearbeitet, meine Araft umfonst und unnuglichzugebracht, so verdient doch das Thema meiner lesten Autorschaft, und ihre gegenwärtige Schlußrede einen weit größern Auswand meiner noch übrigen kurzen Lebenszeit, als ein alter Sophist und jugleich Gegnex falsch berühmter Kunst, an der Lobschrift seines Batterlands ausgeopfert haben soll. 22) — Ber

<sup>90)</sup> Marc. III. 17.

<sup>91)</sup> Rach einigen wenigen Hanbschriften bes Matth. XXVI, 16, 17.

<sup>92)</sup> Cinnae Smyrnam novem annis accepimus scriptam; et l'anegyricum Isocratis, qui parcissime, decem annis dicunt elaboratum. Quintil. Lib. X. c. 4.

einigt nicht Betlin ben Ruhm bes deutschen Achens und Sparta, und find die Prenfennicht unmündige Barbaren in den Augen der allgemeinen Demagogen ihres Jahrhunderts P. Wird der König der Juden nicht eben so verfannt und erniedrigt, als der König der Prend fen dem römischen Hose stelleben ist?

Golgatha war ber legte Triumph ber auferordentlichen Gefetgebung über ben Gefetgeber felbit, und fein auf diefem Sugel ges pflanztes Dolg bes Krenzes ift bas Panier bes Ehriftenthums.

Im Borte Scheblimini aber liegt bie Engend und Rraft bes einzigen über alle Ma. men erhöhten Ramens (außer welchem fein heil und Seligfeit fur bas menfoliche Ges folecht weber gesucht noch gefunden merben fann .) ber verborgene Schat aller außeror. bentlichen Gefetgebungen und mothologischen Religions - Offenbarungen , bie tofliche Perle wifden ben beiden Aufterschalen bes Judenhums und Beibenthums; bas Geheimniß ib ter naturlicen Defonomie und elementarischen Gleichformigfeit, ber einzige Schluffel bes vom mitchtbaren Richts burch alle Meonen bes ben Sinnen allgegenwartigen Beltalls bis gur Auflofung beffelben fich felbft entwickelnden, bollendenden, in Geift und Babrbeit verflarenden

Wurden nicht zwen Donnerfinder oo) don einem berlinischen Berolde für Menchelmörder bes verewigten judischen Weltweisen ausgeschrieen? Hat sich nicht ein fanatischer und enthusiastischer Jesus Sirach erfrecht, seine nächteren Ansprüche auf diesen verdienstlichen Rand zu entlarven, weil die blasenden Wislanter der Wolfsstimme eben so fart in ihrer barmbergigen Toleranz mit den Gestunnngen eines Jesus Paprabas spmpathisten, als ihre frenge Handlungs-Gerechtigkeit mit den göttlichen Gerichten über unschuldige Razarener wetteifert.

Gefest alfo, ich hatte an diefem fliegenden Briefe fo viele Winter = und Sommermonate unter Leibes = und Gemuths = Schwachheiten vergeblich gearbeitet, meine Araft umfonst und unnühlichzugebracht, so verdient doch das Thema meiner lesten Autorschaft, und ihre gegenwärtige Schlußrede einen weit größern Aufwand meiner noch übrigen kurzen Lebenszeit, als ein alter Sophist und jugleich Gegnex falsch berühmter Aunst, an der Lobschrift seines Barterlands ausgeopfert haben soll. 22) — Berr

<sup>90)</sup> Marc. III. 17.

<sup>92)</sup> Rach einigen wenigen hanbschriften bes Matth. XXVI, 16, 17.

<sup>92)</sup> Cinnae Smyrnam novem annis accepimus scriptam; et l'anegyricum Isocratis, qui parcissime, decem annis dicunt elaboratum. Quintil. Lib. X. c. 4.

## Briefe

von 1784 bis 1788.

Solgatha und Scheblimini waren alfo reine Schattenbilder bes Christenthums und Entherthums, ihres gemeinschaftlich von Bater und Sohn, Mutter und Tochter ausgehenden, einfachen, aber an Gaben mannigfaltigen Geistes, welche wie der Cherubim zu bei den Enden des Gnadenstuhls das verborgene Zeugniß meiner Antorschaft und ihrer Bundeslade bedeckten vor den Angen der Samariter, der Philister, und des tollen Pobels zu Sichem

Ich weiß nicht, wie die beiden Gegenstände, die meine geheime Antorschaft über ein Biertel Jahrhnudert im Schilde geführt, Christen thum nud Lutherthum, durch den Zauberstad der Modegöttin in eine Helena verjüngt worden, um die fich Trojaner und Griechen kahdalgen, weil die Collectionamen der Ratholifen und Jesuiten, der intoleranten Schweizer und religiösen Sottschedianer und Riosianer dem Sprachgebrauch der modernen Gesetzgeber und Tyrannen des Geschmads nicht bu hagen. —

## Briefe

von 1784 bis 1788.

1 . , ; • .

## 332. An 3. g. partinod.

# Ronigeberg ben 14ten Marg 1784.

Derglich geliebteffer Frennd, Des alten lieben Jacobi Schwanengefang über Menbelsfohns Jerufalem hat mich anch begeiftert, zwep bis bren Bogen gufammengubringen, die ich auch beruich gern gebruckt feben wollte, und gegen Bre Anfunft fertig halten mochte: Golgatha und Scheblimini. Bon einem Prediftr in ber Bufte. Diefe Bogen find mir fibr fauer geworden und möchten es noch werben. Wenn Sie fich bamit befaffen wollen, tumeber felbige ju verlegen ober unterzubrinsm, - vielleicht am ficerften in ber Ochweis, denn Sie fennen meine angfiliche Borficht, dict fowohl für mich felbft, als für Andere. - Aber eine gute Portion von Exemplarien befielle ich mir jum vorans, um mit meiner Biebden - Burft gegen bie Schinfen meiner Brunde werfen ju tonnen. Doch erft muß bir Fifch im Des fepn, und darnach von der Ihtilung Die Rede.

١

— Die goldene Medaille, welche dem Prof. Rant vorigen Mittwoch überreicht worden, bat das Jahr seiner Geburt 23 statt 24, und ein nige Kleinigkeiten mehr, die seine Frende über die ihm erzeigte Ehre gedämpst.

### 333. Xn Serber.

Konigsberg ben 2ten Dai 1784.

Serzlich geliebter Freund, Am lieben Palmesonntage, ber mir lieber geworden, feitbem er mir meine altefte Tochter gebracht, kam Ihr Brief und einer von Reichardt an. Nun, der bas Leben giebt, wird auch alles, was dass gehört, und schenken, und Erndte wird auch erfolgen zu seiner Zeit, wenn gleich die Sichel eben so mude macht, und zuweilen mehr Schwissenspreßt, als der Pflug. Gott wird für Reler und Tenne sorgen, den Mühfeligen zu erquicken.

Ihr Wunsch ift erfüllt. Meine brey Bogen Golgatha und Scheblimini geben mit ber morgenden Post ab. Ich habe das gange Jahr daran gearbeitet, und ich glaube über ein Buch Papier verschmiert, immer gegen Ber stopfung und Durchfall der Gedanken und des Styls zu tämpfen gehabt; wurde endlich überdrüssig, die letzte Salfte auszuglätten und zu vollenden.

Sartknoch hat mir den Titel Ihrer Schrift mitgetheilt, ich weiß aber nichts mehr davon, als I de en, und ich glaube, daß Mendelssohn ben Gelegenheit seines verewigten Freundes Lessing auf Sie gezielt. Wie er meinen Ausfall aufnehmen wird, mag die Zeit lehren. Ihr freymuthiges Urtheil wurde mir sehr wohlthätig senn, wie ich mir überhaupt einen Gegner wünschte, der mich faste, und mich nottigte, den Baizen zu sichten, und mich selbst über Manches besser zu erklären.

Bon thörichtem Antorwesen, wie Sie es gut nennen, herzensfreund, genug! Gott wolle Frühling und Arzney an meiner verehrungswürdigen Fran Gevatterin gedeihen lassen, und Ihnen auch nach verrichteter Arbeit Auhe und etwas besseres als Autor = Ruhm und Kunfrichter-Benfall schenken — and dichtige, erkenntliche, zufriedene, erhaute Lesser; denn über den sympathetischen Einsus des Geistes und die süsen Eindrücke dieses Gefühls geht nichts. Er verhält Ach zur Franenliebe, wie der saufte stille Mondschein zum urit fulgore suo der schwälen Sonne.

Eben erhalte einen Brief von Dr. Lindner aus Wien, beffen langes Stillschweigen alle feine Freunde beforgt gemacht hat. Es ift eine Einlage an die alte Mutter. Muß mich also anziehen, um der armen, verlaffenen Wittwe eine Freude ju machen. So spielt der Lauf der Dinge mit allem meinem Vornehmen. Ich dachte mich heute nicht von dem Großvaters fluhle zu rühren, und hatte Ihnen den ganzen Tag zugedacht. Immer ein anderes Intermezzo für die Fabel jedes Tages und sein men Alan.

Bun, Gott laffe Gesundheit, Rube und Frende in Ihrem gangen Saufe grunen und blüben. Ich fuffe Ihrer treuen Gehulfin bie Sande, und umarme Sie unter taufend Wünfchen für Pathchen und Geschwister.

#### 334. An J. F. hartinod.

Ronigsberg ben 3ten Mai 1784

Liebster Freund Hartknoch, Gott gebe, daß Gie gesund und wohlbehalten das Ziel erreichen und eine gute Wesse machen, und auf den und eine gute Wesse machen, und auf den Misswachs des vorigen Jahres ein deso reicheres folgen möge! Hieben das Manuscript. So gern ich es mit Ihnen gedruckt sehen undett, so hitte ich Sie doch, auf Ihre Sicher heit zu sehen, und im Rothsall es in der Schweil zu besorgen, wohin ich meine Zustucht genommen haben wurde, wenn ich, wie ich besorgete, Sie hier nicht gesehen hatte. Die Fooiselder haben, wie natürlich, meinem Pegald manchen Sporn gegeben. Sapienti sat.

Der Abt Galiani, beffen Gefprache eines meiner liebften Bucher ift, bat ein Werf in 42 m Reapel berandgegeben , de' doveri di prineipi neutrali. Ich babe nach feinem Buche della moneta mehr als einmal umsonst nach Malien fdreiben laffen. Er bat and Commentaires sur Horace gefdrieben. Sollte bon den Werfen Diefes außerorbentlichen Mannes nicht ein Eremplar aufzutreiben fenn, und in unfern Gegenden abzusegen ? Denn fie bem Gespräche über ben Kornhandel an Gehalt gleich find, borgte ich bas Gelb baju, fo arm ich bin, und bachte es nicht ju verlieren. Sie fic auch um Englisches bekummern : fo winfche ich fcon Jahre lang harris (beffen bermes ober philosophische Sprachlehre ich befit.) Philosophical Arrangements and Philological Inquiries. Erftere hat mir Menbelsbon bier empfohlen. Doch bie Speculationen tines Berlegers und Antors find verschieden ub ich schreibe dieses alles so verloren bin; benn ber metaphpfifche Gefdmack ber englischen Schriften mochte faum unferes Dublici feyn.

## Bon Berber.

We imar ben toten Mai 1784. hier haben Sie, liebster, bester, altester Freund, ben erften Theil meiner neugebackenen Philosophie ber beschichte. Rein Wort vom alten fieht bisher barin, unb

ble Grunblage ift so weit und tief unther geholt, baf mir por ber Ausführung bes Banes felbft grauet. Gett wird indes ben guten Willen für die Abat neimmen , und wenn es fenn fell, werbe ich mit bem Buche gu Gate Lommen , beffen Kortgang aus biefem Anfange noch fand au errathen fleht. Reine Schrift in meinem Leben habt ich unter fo viel Rummerniffen und Ermattungen von innen, und Aurbationen von auffen gefdrieben, als bite fe; fo bas, wenn meine grau, bie eigentlich autor autoris meiner Schriften ift, und Gothe, ber burch einen Bufall bas erfte Buch zu feben bekam, mich nicht mabe lafia ermuntert und getrieben batten, Mes im ades bet Ungebornen geblieben mare. 3ch burfte und verlange nach Ihrer Meynung. Das ich in bie Grunbfabe und mend mal in bie Mitter - Befchaftigungen unferer Beit babe ein: geben muffen, als ob fie große Saden waren, muftt to, um Plat zum Kolgenben zu gewinnen, und von ben Punet, woranf jest alle Raturgefchichtschreiber, all Die Lieblings = Autoren unfetes Biertel = Jahrhunderts (# mal in Frankreich , bas burch Delvetius , Buffon zt. Ger fete giebt) fteben, nur allmablich wegzulenten. tefn Sie alfo, alter, reiner Prophet, mit Gebulb und Schot mung, ohne boch Ihrer Strenge etwas zu vergeben, unb erfreuen, belohnen und ermuntern Sie mich mit einem Rachhall, er fen wie er wolle, aus Ihrer lieben Bruft. 3d habe hunbertmal gebacht : was wird hamann ju ben und jenem wiffenschaftlichen Rram fagen, und mußte bod

frifahren, ihm auskupacken, um bem Jahrhundert in feinen eigenen Wonen ein unber Lieb vorzuffrigen ober bors apfeifen. 3m Grunde enthalt bas Buch nichte, als bas Achiltat bes erften Theiles ber Urfunde, nur auf anberen Bigen. Doch was weiß ich ? Ein Autor kann und sollte nicht von ber Frucht feiner Gebanten , fo wenig als von ftinem eigenen Geficht fagen. Ronnte ich unfichtbar 383 m jur Seite fteben, wenn Gie bas Buch lefen, unb mit Ihnen forechen, und nur Ihre Mienen lefen! Aber bie werben mir Ihre Gebanten fagen, und bas wirb mich ju Ihnen rucken, und mir auch auf ben Berfolg Binte geben. Mahomet fånat eine Sura seines Korans an : "Bob bem barmbergigen Gott; er hat die Schreibfeber bem Menfchen gegeben!" Er gebe fie auch Ihnen! Biel. kicht bringt mir hartknoch von Ihnen mit, warum ich Bit fo herzlich gebeten babe , und maren es auch nur Bis nien und Geberben; fie werben mich erquiden, wie ber Regen ein burres Band, Gela.

Meine Frau, die den ganzen gröntandischen Winter hindurch gekränkelt hat, bessert sich Sott Lob, und ich bosse, die Langsam zurückehrende Sonnenwärme werde auch ihr kleines Fünkehen Stut und Lebensmuth wiedet ansachen und erneuern. Es ist bennahe ber einzige, wes nigkens ber sehnlichste Wunsch, den ich von irdischen Bünschen habe. Ich bin mir selbst ganz unkenntlich worsen, meine Fügel sind getähmt, ihre Schwingen aus. Rupft, und ich stehe wie Aleists lahmer Kranich am dar.

ren Meeres - Ufer, ober vielmehr, ich liege wie Lazarus unter ben Tobten. Meine Banbe mit Menschen find ziemtich abgeschnitten, ober burch ben Fraß ber Zeit verzehrt. Den Winter über hat sich Sothe, ber auch in seiner Ser le, aber großmuthiger als ich, leidet, sehr freundlich und mit seiner alten Biebertreue zu uns gethan; wir sind meistens alle Wochen einmal ben ihm; aber boch alles ohne mich zu erquicken und zu erwärmen.

und was machen Sie, gebundener Prometheus? In der Schweiz trägt man sich mit der Rachricht, Sie hätz ten eine Schrift "Zuruf an Arme" geschrieben. Der Ab tet scheint mir nicht Ihrer Art und Manier zu seyn; auch hätten Sie mir etwas davon geschrieben.

Moser's Schrift über Regenten, Regierung und Ninister werden Sie gelesen haben. Er ist sich ganz gleich,
und scheint mir in leichter kaune sich selbst übertrossen
zu haben. Was hilft's aber? Sonst weiß und kenne ich
von Reuigkeiten noch nichts, weil ich des Schreibens
und Lesens auf einige Wochen satt din. Rlopstock's here
mann und die Fürsten ist ein ausgeklügeltes Spinngewebe. Ich denke an nichts, als auf meiner Bahn sotte
zuschreiten, und so Gott mir Glück giebt, den zweiten
Abeil meines Buches, der geschrieben da liegt, auf Michaelis zu vollenden.

Bielleicht fcreibe ich Ihnen balb Rachrichten, die Gie wundern ober freuen werden ; (ich wunsche und hoffe ba

etiere;) von denen aber jest teine Sylbe üben meine Bunge will.

### 335. Xn 3. F. Partinoch.

Ronigsberg ben igten Juni 1784.

berglich geliebtefter Freund, Geftern erhiels if gegen Abend biefe Einlage. 3ch habe bas bat gehabt, felbige ju erbrechen, weil Sie Me Bertrauen auf mich gefest, mir ben po rigen Brief und Ihre Antwort mitzutheilen. Es hat mir zwar icon mein Borwis leid gehan, aber ich habe mich damit getroffet, baß nichts von ungefahr geschieht; und ich munsch. te, etwas jur Befanftigung von beiben Theis in bentragen ju tonnen, ba von beiben Theiim das summum jus ber Freundichaft und Billigfeit Gingriffe gu thun fcheint. Unfer freund, wie offenbar ju erfeben, ift in Berligenheit, bat fich auf die Summe Rechnung smacht - Gie baben, liebster Sartfund, nicht die nothigen Magregeln als Buchbandler smommen, wegen bes Formats und bes bas burd naturlich entstehenden Unterschiedes. -Glaubt ein anderer Berleger ben jenem Preife befieben gu tonnen, follten Gie fich als Freund nicht auch begnügen? Der einzige Rath, ber ingleich ber schwerfte ift, befteht in aut - aut, unt ber greundichaft ober gant ben

Grundsäten des Acers und Pflugs in entsagen in diesem einzigen Falle, und theure Erfahrung auf kunftige, ahnliche Falle ein sur allemal baar zu bezahlen. Bebenken Sie aber, liebster Hartknoch, daß es mit unserer Hung, zu gewinnen, öfters eben so verfehrt geht, als mit unserer Furcht zu verlieren. Machen Sie sich diesen Anlaß zu Ruß, alles auf einen reinen Fuß zu bringen, so viel möglich, mit Gute und Liebe, ohne Rückhalt noch Arglist, aber mit Alugheit, welche die ganze Lage der Sache Ihnen am besten vorschreiben kann.

## 336. Un ben Rriegerath Scheffner.

Konigsberg am Johannis-Lage 1784

— Ich habe hente ein fehr vortrefflich Buch gelesen, unter dem Titel: Semalbe aus dem Leben der Menschen, von Prof. Babo. Munchen 1784. Ein würdiger Pendant ju Lienhart und Gertrub, auf deffen zweiten Theil ich auch warte. Auch von jenem ist eine Fortsetzung zu wünschen und zu vermuthen. Die Usterische, Daßvorsische und Ricolaische Sammiung der Winkelmannischen Briefe hat mir nuch viele Freude gemacht.

. — Da alle hoffnung der Fooi - Gelber iberloren, hat man und mit einer anfehnlichen

Gratistation von dem stattlichen plus dieses Jahres geschmeichelt. Der Ronig will aber non nichts wissen, weil er drep Millionen zur Ersteing der Wasserschäden braucht. Erachten Sie selbst, wie mir ben dieser Lage zu Muth kom werliert, mit Verdruß erwacht, mit Rum, mit schafen geht, und den Tag verträumt.

#### 337: An 3. g. Bartinod.

Ronigsberg ben 24ten July 1784.

Alter, lieber Freund, Ihren warmen Brief ethielt ich ben 5ten d. M. — Ihr Entschluß, h. nicht eber zu antworten, bis er vorher Ihren Brief von hier aus verdaut hatte, kam wir billig vor. Ich habe noch nicht selbst nach B. schreiben konnen, werde es aber so balb als immer möglich thun, mich aber gegen ihn nicht weiter auslassen, als Sie mir vorgessprieben.

Eigennut und Freundschaft waltet wischen und allen brepen. Der gar zu vertrauliche Ton, an den der gute D. gegen die gewöhnt ift, kommt Ihnen in der gegenwärtigen Lage verächtlich vor. Unterdeffen gistehen Sie selbst, daß Ihre zu weit getriebenen Aufopferungen immer eine Erwartung und reichlichere Schabloshaltung im hinterhalte

gehabt. Entschließen Sie fic aant zu Giner Seite - entweber gang Buchanbler ober gang Kreund ju fenn. Doch bie pudenda unferer Ratur bangen mit ben Rammern bes Bergens und bes Gehirns fo genau gufam. men, baf eine ftrenge Abstraction eines fo na turlichen Banbes unmöglich ift. Bielleicht mare eine fleine Reformation in ben Grunbfaben bes Buchanbels - Die Sie mir fcon einmal aebeichtet - und in ber Andubung ber Rrennb fcaft - ohne die fein Salg und Gemurg fur unfer taglich Brod ift, bon bem ber Denich bod nicht allein ju leben im Stande ift bas beste Mittel, Ihrer gegenwärtigen Berlo genbeit und aller funftigen abnlichen unangenehmen Balle.

Wenn unser alter Freund wirklich Ihr Schuldner bleibt, wozu wollen Sie aus ganz falscher Großmuth Ihr Recht bazu im Stich lassen! Bein, zahlen Sie ihn bis auf den letzen Helter, messen Sie nach gleichem Maße, und bringen Sie einmal Ihre Rechnung ins Reine. Er ist wirklich in Noth, und hat sich Rechnung auf diesen einzigen Zweig seiner Industrie gemacht; er schämt sich vielleicht, Ihnen das Bekenntniß zu thun. Ben Ihnen ist weniger von wirklichem Verlust, als dem Plus und Minus des Gewinns die Rede. Je weniger Sie zum Voraus auf diesen Verlag rechnen werben, befto mehr werben Sie anfangen in gewinnen.

Er bleibt immer einer unserer besten Ropse, der vielleicht eben seht seine Reise erlangt. — Wird es Ihnen nicht nachher wies
der leid thun? Richt Ihren Schaden verlange
ich, sondern nur Zufriedenheit mit mäßigem
sewinn, als ein Del für die Räder Ihrer
ganzen Buchhandlung. Ich muß hier, wie ein Vinder, von der Farbe reden. Krantheit und
janehmendes Alter ändert Segenstände und uns
sere Eindrücke von denselben, denen wir so wes
nig tranen können, als den entgegengesetzen.
Uso mit unserem Vertrauen auf Gott wächst
unser Vertrauen auf Menschen, und unsere Starke, das Bose mit Sutem zu überwinden,
md nicht Boses mit Bosem zu vergelten.

Ein Bruch zwischen zwey alten Freunden if immer die allereckelhafteste Sache und ein wahrer Perzens - Krebs. Wie sehr hangt es von unserem Gebrauch der Menschen ab, sie bis oder gut zu machen, Leben oder Tod aus ihnen zu ziehen! Um sich einen schweren Mrtifel im Dandel zu erleichtern, wäre es nicht möglich, sich ein wenig mehr im Berligt zu concentriren oder einzuschränken, oder aubere Berhältnisse der Bilanz einzusühren und in bersuchen?

Rurt, Sie feben aus allem, wie febr ich muniche, daß Sie Berleger biefes großen Berfs blieben, und mit Ihrem bigigen Temperament nicht ben Chrgeis und Duth bes Mutors im Kortidritte feiner Arbeit erflicten , noch w Beig feiner Bedurfniffe durch eine gu ftrengt faufmannifche Gerechtigfeit auszutreiben fich. ten, ober vielleicht ju beiberfeitigem Rachteil aufe Meußerfte brachten. 3ch glaube, baf ein ehrliches, lauteres, bergliches Betragen ibn # einem harmonischen Lon umftimmen wird. Summum jus und summa injuria icheint von beiben Seiten fo bod wie möglich gespannt ju fepn. Wenn Sie, wo moglich, jest alles einrau men, so konnten Sie badurch fur die Bufunft alles genauer bestimmt und abgemacht erhalten:

Ben after Umffandlichkeit, womit ich Ihnen Binfe auf alle Debenumftanbe au geben fuch. bin ich nicht im Stande, weder Ihrem freund fcaftlichen Bertrauen, noch mir felbft Genage. Die Schuld lieat offenbar an End au thun. Naturlich gieht mich ein Borurthen beiben. mehr zur Parthey eines armen Autors, di Der eine bang eines ichlaueren Berlegers. an seinem Saus - System, ber andere an fe nem Sandlungs - Spftem; ber eine muß fit Capitalien , ber anbere fur Binfe forgen. Lage einer Saushaltung bin ich eber im Standt mit

mie wernfellen , als bus große Gewühl einer handlung, von bem ich nichts berftebe.

On fonnen leicht beilfen, flebffer Bartfnoch, baf ich Abnen in ben meiften Studen mebe Recht geben muß, ale unferem gemeinschaftlis den Rreunde; aber eben darum find auch Sie m mebr Ditteiben, und faft mochte ich fagen, Brofmuth verpflichtet, well Sie ben Anter in Ihrer Gewalt haben , und er nicht Sie. Der. lieren Sie feinen Beller, aber neburen Sie mit bem Bucher von 3 fürlieb , und Ihre Dag. egeln barnad fowehl im Ganzen , als im Ginplnen , und fegen Gie einer fo alten veribrien , faft grau gewordenen Freundschaft bas lette Rrangden auf, baf ber liebe Dann nicht Beuer und Muthaberliert gu Ibeen? einer Philosophie!! ber Geschichte ber Penficheit!!! Erwägen Sie febes Bort, und fahlen Sie ben Rachbruck eines fo gufam. mengefetten, fühnen, ausgelaffenen Planes, bn in feinem gemeinen Menschentopfe einfabin fonnen , und der im Ramen ber Menfch. bit Nachkot, Pflege und Bewunderung derbient. Homo sum — bas Fundament aller abrigen Berhaltniffe, bon denen Sandel und Bandel aber nicht bas ebelfte und nothwenbiffte ift, wenigffens wie er jest menfchenfeind. ich bon Farften und Juben gemifbraucht und Manne mirb.

Rurt, Sie feben aus allem, wie febr ich muniche, daß Sie Verleger diefes großen Werfs blieben, und mit Ihrem bigigen Temperament nicht den Chrgeis und Muth des Autors im Kortidritte feiner Arbeit erftidten, noch ben Beig feiner Bedurfniffe burch eine ju ftrenge faufmannifde Gerechtigfeit auszutreiben fuch. ten, ober vielleicht zu beiberfeitigem Rachtheil aufs Menferfie brachten. 3ch glanbe, baf ein ehrliches, lauteres, bergliches Betragen ibn ju einem harmonischen Con umftimmen wird. Summum jus und summa injuria icheint von beiden Seiten fo bod wie moglich gespannt in fepn. Wenn Sie, wo moglich, jest alles einranmen, fo tonnten Gie baburch fur die Bufunft alles genauer bestimmt und abgemacht erhalten.

Ben after Umständlichkeit, womit ich Ihnen Winke auf alle Rebenumstände zu geben suche, bin ich nicht im Stande, weder Ihrem freundschaftlichen Vertrauen, noch mir selbst Genüge zu thun. Die Schuld liegt offenbar an Euch beiben. Rathrlich zieht mich ein Borurtheil mehr zur Parthen eines armen Autors, als eines schlaueren Verlegers. Der eine hängt an seinem Hand - System, der andere au seinem Handlungs - System; der eine muß für Capitalien, der andere für Jinse sorgen. Die Lage einer Haushaltung bin ich eher im Stande mir

von hartfnoch, ber mir melbet, daß Sie bas Rifichen mit Lengens Sachen auf seine Roffen nach Leipzig senden können. Lenz gebe viele hoffnung zu einer ganzlichen herstellung.

Ich möchte gern allen meinen Freunden in der Schweiz, und folglich auch Ihnen, einen jungen Menschen, Ramens hill, cand. theologempsehlen, der sich vorgenommen, von Lübeck in Auß nach Venedig eine Wallfahrt zu thun. Er hat sich um mich wie ein Onesmus verstent gemacht, ich habe aber seinem wilden kener und Lüsternheit nach Sbenteuern nicht widerstehen mögen. Sollte er nach Schaffshausen kommen, so bitte ich ihm mit gutem Kath bepzustehen.

Meinem Gevatter Raufmann bin ich seit langer Zeit eine Antwort schuldig, habe aber sehr gunstige Nachrichten von seiner gegenwarden Lage durch einen hiesigen Freund, hen. Maper, erhalten, der sich seit einiger Zeit hier anhalt mit ahnlichen Abschen, wie unser gutte Ehrmann in Straßburg, an bessen Glück ich berzlichen Antheil nehme. Wahrheit ist sehrlich Weg und Leben. Sätten wir schon unser Theil in dieser Welt, und unsern Bauch pestilt mit ihrem Schap, so dürsten wir eine lunstige, bessere, neue Welt weder glauben, who hossen, noch wünschen. "Richt das ich's son ergriffen habe Nich jage ihm aber nach,

Pun, mehr faun ich nicht fagen send meie nem franten Ropfe, und foliefe mit bem berfliden Bunfd , baß affet ju gemeinschaftlicher Infriedenheit bengelegt und abgemacht werben moge. Begen bee Scheblimini noch fein Emit! Der Drucker wird boch nicht so unflug gewefen fenn, ben Inhalt irgend einer Cenfur in perrathen ? 36 febne mid mit jedem Boltone biefe 4 Bogen in feben, und biefe Unaemifbeit verderbt mir allen Benuß bes Sommers. Richt eine Mutter fann fich über ben erfen Amblid: ibrer Leibesfrucht fo freuen . wie ein Schriftfieller, feine Arbeit gebruckt in feben-Die Eritif ber reinen Bernunft wird jebt th at , und fångt an ju gabren. Ein Genau. panet, ber mit meinem Plan febr genau im fammenbaugt.

Bitte mich an ber Ausgleichung mit ber ber Antheil nehmen in laften, und alled, was ich geschrieben habe, jum Beften auszulezen und anznwenden.

## 232. In Cherharb Geupp ju Shaffhaufen.

Ronigsberg ben 5ten Mug. 1784.

Liebwerthefter Derr und Freund, Marum ich Ihre Anschrift nicht so bald habe beautworten tonnen, wird Ihnen unser lieber & mib getheilt haben. Deute erhalte ich einen Brief

. 2 .417 ...

bients gefterieben in baben, und niemand als Sie , liebster Berber , und eine Duse wie Die Ihrige, fann eines folden Ibeals empfanglich und feiner Austrutung und Bollenbung fibig und wurdig fenn. Gott gebe Ihnen Gesimb Rrafte band eine Canbe batte Somie. tiffeiten ab , wodurch bie Urfunde und Debilide Boefe ins Stocken gerathen find und daß ein fo rubinides allgemeines Thema sicht berch Pribati-Telbenschaften und Intetiffeniverfidmmelt worde! Begel'd' Beefich ift ein Rebenbublee in febr ungleichem Roeinat und Buffinia. Bom Dimmel muß unfere Mbilo. fophie aufangen, und nicht bom theatro anatomico und den Settionen eines Cababers. Der himmel ichenfe und ben zweiten Band mit ber Michaelis - Meffe, damie ber Geficts. freis bes Lefers gur Offenbarung unferer verforenen und wieberertangten Burbe bes gottlichen Chenbildes erweitert werde : 'fo will ich Inen gern bie Fortfetung ber Urfunbe und hebraiften Doefie erlaffen. Dier liegen meines Biffens bie Quellen und Granb. Ideen aller mabren Gtichichte unferes gottlie den Gefclechts und feiner beiligen Beftimmma gur Berrlichfeit.

Den joten.

Ich hoffe, daß Gefundheit und Bufriebenkit in Ihr ganges Sans wieber eingefehrt fepn wird zinnt bas ber Frühling und Commer einen guten Einfluß, gebabt. Seit bem i 27ten Inl. find meine Rinder aufs gant gegangen, ihren Bruber gu befuchen, und wir Alten leben gang einfam. Meinen Sill bat | auch verloren, an ihm: meine rechte Sand. 34 habe Gott gebanft, baß ich ibn einmel to wurde, ba ich ihn boch nicht langer balten fonnte. Er ift nach gubed ju Schiff gegane gen, wird in Rug, wenn es möglich, mo Benedig geben, und bon ba vielleicht in die Morganiander in tommen fuchen. Er ift jum Chenteurer geboren , und bas Reifen fotist ein Kamilienfebler zu fenn. Gott begleite ihn und gebe, baf ich ibn fluger, wo nicht glid. licher , wieberfebe.

Was Maller für einen "Zuruf an die Urmen" meynt, weiß ich nicht. Lavater bittt fich auch für Geld und gute Worte "Samann's des Esrahiten Unterweisung, von der Schwad beit der Elenben" aus. Sie wissen, liebstit Derder, daß es mir wie den Sennen geht, wenn sie Eper legen wollen, und ich es Ih wenn sie Eper legen wollen, und ich es Ih neu gewiß murde anverraut haben, wann es auch so klein wie ein Ameisen. Ep gewesen ware. Es geht meiner verwelkten Muse nicht mehr nach der Weiber Weise. Was mir mein Scheblimini für Unruhe macht! Wenn ich nut wüste, wozu er bestimmt wäre! Doch ich

stricke mich eben so sehr für die Erscheinung bestellen, als mich seine Nichterscheinung besumnbiget. Ich din nicht mehr im Grande, mich in die Gemüthölage zu versegen, mit der ich geardritet, nad besture mich kann auf etwise Spuren meiner elgenen Gedankon — und boch war es ein Prodounus und Prolegomena zu weiß wicht was? Bielleicht erhalten Sie das Carpus delicti eher als ich, und find beschei im: Stande, varüber zu urtheilen. Nicht mehr als zwer haben es hier gelesen; ver eine mit dem Lachen eines Koboles, der andere mit den Lydnen — eines Crocodils, hätte ich bald geget. Wer weiß, wer am meisten Recht haben mag?

Ich Erabe immer von meinem kieden Misse bausen. Wie mir Ihr Lusgarten gestäte, hab be ich schon gesagt. Daß die lette Sälfte des bierten Buches mich naber angeht; als alle übrige, konnen Sie teicht erachten. Dieses schone Thal gränzt unmitvelbar: an meinen bügel, ober wie ich ith erst nannte. Wenn ich anch sie beredt wäre, wie Demosthenes, so wirde ich doch nicht mehr als ein einziges Wort breimal wiederholen massen: Vernunft ist Oprache, diese. Un diesem Markfnochen nage ich und werde mich zu Tode darüber nagen. Roch bleidt es immer sinser über dieser Liefe sur nich; ich warde noch immer auf einen

appfalpptifchen Engel auft einem: Schluffel m Diefem, Abgrund. Laffen, Ste.mich. Ihr. fobnes Denfmal genieften, ; und biefen. Gennegnicht burd fritifde Grubelen foren. Bielleicht ke Commen Sie einen Reconsensau in einer nenn Litteratur . Beitung ... ber, bem phyfichen und anatomifden Belde imehr inewachen iffe, all ichees, bin. ... 34 muß glauben : mobi befinde mich mobl baben, aus Both Engend an maden. mannand die fer eine eine eine eine eine eine eine ben ber Gottingifcon . Auswandepungigebebt. Wenn Shre Lage dabert verbeffert murbe, fo wanfatee bas biefe Ubnbungen eintreffen mid ten, 36:wunschte febn jum Beften Ihren Um torichaft , baß Sie ber mubfeligen Bechnunge Mermaltungen : und :: Dofe Berbindungen ::entle bigt wilchen. Was macht aber G. miftette anigt, ber bieber in feinem Clement gelebt? borben fenne menn biefen Brief anfommt. Gut fcbenfe: Konen zu allen Gefttagen biefes Do nets Gefundheit . Secente: Freude und gutt Befelifenfes woran es mir febten mirb, und entferne, alle male, domestica bon Ihill Brobfep::- erfulle geichlich ben ein zigen und febnlichften Ihrer irbifden Bunfche an bet Freundin Ihres Bergens und Gebulfin Ihret Been-grade ich meber, mit. Borgen noch Berten bas Gefühl meiner Seele gegen Sit

md die Jhrigen, und befonders gegen meine verehrungswürdige Gedartern batfiellen fainn, meine wahre Bestimung gegen die Rinder Ihres Beibest sowohl als Geiftes, gegen Ihre Nuter-Dute, dusch nichts verhältnismäßiges an den Cay zu tegen vermäg — biefer Gedanke buimmwamte gum Cheil die Leichtigkeit zu antweten. Des reiche Gott wird alles ersehen mb vergeiten und ins Gleiche bringen.

'340. 'An 3. 8. Bartinod.

Ronigeberg ben joten Mug. 1784.

Berglich geliebtefter Greund , Abren Brief imb einen son Reichardt habe ich an Ginent Sage exhalten, namlich am sten ib. Den Lig barauf babe ich nach Weimar geschree bin, mobini mich Reicharde eingelaben batte? in fic vermutblich jest bafeibft anfhale. Deute if diefer Brief abgegangen, worin ich mich men an Abre Borfdrift gehalten babe. Sitt din die Boeen nochmald gelefen ; und mas min gegebhues Butachten bestätigen , fich mit du magiglien Gewinn gu beguugen, und Ho. im alten freunde, bem wurdigen Berfaffer ; und feinen , Bedürfniffen für biegmal eingaram un, bamit ein fo foones großes Wert wicht in Geoden gerathe. Bon ein Boar Tagen burbe mir ein Brief witgetheilt , wo man fic

für Bepträge ju Mecensionen in einer neuen Zeitung zu sechs Ducaten für den Bogen er hietet. Es ist erschrecklich zu hören, aber wahr; und es heißt auch hier: Schicke euch in in Zeit, denn es ist bose Zeit. Wenn Recensonen guter und schlechter Bücher so viel abmer sen können, mie sollen Sie sich nicht mit einem Werke ducchsämpern, zu dem der Verfasser alle seine Gesehrsamkeit und die Schäft seines Jahrhunderts, himmel und Erde duch seine Phantaste ausbietet, num ein glänzendes Ideal zu Stande zu bringen für seine Zeit verwandten und Rachkommen, zum Besten uns seines ganzen Geschlechts und zur Sehre seinel Schöpferes?

Seit 14 Lagen find alle meine Madon aufs Land gegangen, um ihren Bruder ju be suchen. Ich aber muß fenn wie einer, der sie mar Linder gar beraubt ist. Doch die sind alle gut: aufgehoben, und ich habe ste mussen ich habe ste mussen ich habe ste mussen ich habe ste mussen ich gene eine paniste gurcht, worein ihn gewisse Anprude unter die Landerstinder verfetzt, denn alle Freyheit zu sudieren ohne Erlaubnis ih ers Generals, der Kammer, oder eines Landers verba, genommen werden sollter. Durch ein neues Handschen unseres alten Königs if das Misperständnis seines würdigen Statthal

send gehoben. Der Junge war aber so ins Bocishorn igejagt, daß kein Jureden gegen feine Chimaren verschlagen wollte. Ich sehe leider daraus, daß die feige Wemme seinem Bater nur gan zu fehr nachahnst und ber Wartyrer einer kranken, schenen Einhildungskraft werden wird.

Von einem Postage zum andern habe iche auf mein versornes Rind bes langen, gronländischen Winters geharrt. Mein Schebismini! Ein reißend Thier hat ihn gefressen; ein boses Thier von Censor fat ihn zerriffen!

Langer taun ich nicht warten, ohne wenige fens fein Schickel zu wiffen. Rein Appetit in Ihrem geraucherten Lade - bis ich meifi. ob der linger nicht ein trenfofer Berratber und Lindermorder. ift. Diefen Gonntag haben wir bas Evangelium von ber Berfidrung Jemfakms. Wie erbautich und treffend murde fein Cining senn! Aber ich darf ihn kanm in metmm Geburte - Monat hoffen; und werde wohl ben 27ten als einen Buß - und Kaftig begeben muffen, ohne Rlang und Sang, ohne Ends und Bifchoff, fondern: in Stand und Afche. Schreiben Sie boch liebfter Bartfnoch, mit der erften Woft, nub melden mir augleich. unter welchen Bedingungen Sie ihm mein jungfie Rind anvertrant, für feine eigene, ober für Ihre Rechnung? ob Sie ibm die Roth. wendigkeie. Des Seheimniftes eingeschärft und ningehlaut? und ob Sie ihm nicht einen Letwin gescht, an dem der Abdruck geliefert werden son soll? Gießen Sie Delistu der verlöschen den Lumpe weiner Lebensguiser, die duch iweine gegenwärtige kinderlosse. Einsamkeit noch mehr niedergeschlagen werden. Ich kann schlech derdings nicht längen warden, und werde kaum, wenn Ihre Anthoniel vom Schelkteine ausbleibt, weinen 15sten Geburtstag zu ertieben im Standbeibt, weinen 15sten Geburtstag zu ertieben im Standbeibt,

Endlich hatt fich I.... woltene votens end schiefen mussen, vos: set. Archifere Kleines opus posthumum ben Ranter abdrucken zu lassen. Es ift in 34. Bogen zusammengeschrämpfe, und die Weerkage hat die Entenspiegel Bosteie gehabt, ausdruckliche die schlechteften Lectern auszusuchen, um ven todien Antor noch im Grabe puschanden und seine Freuwe zu betrüben. Laufs Amanuense, Jachmann, arbeitet steißig all dien Prodrome der Metaphysis der Siert wer vielleicht wisten Sie, wie flate das Wert wer ver wirden.

um nennen Sie unfern Bifchof und Plato fot Ihr habt Beive in wiel Leibenschaft, und fepd daher einer wahren Freundschaft niemals recht fähig gewesen, die Uebertegung, Verlängnung und Aufopferung, Raue im Ropf, Feue im Herzem fonbert. Mit Schnee auf bem Scheitel fiebenahie, Eingeweide, wie im Aetna, ber mehr ponissich wirft, als zu verschlingen sicht.

Ich fage Ihnen die Babrheit benefch bere and, wenn Sie mich auch ben meiner gegene wartigen Roth mit Still fch weig en granfas mer ald durch Schläge, abstrafen wollten. Ihre. handlungs = Principien find nicht bkonomisch. nicht in Billigkeit und Ruckficht auf bas allgemeine Beste gegrundet, sondern gewalttbatie. felfd und ungerecht - for lange, balb, Lieffant und balb. Envland es vortheilhafter findet, fo vit bon Auswartigen zu verfchreiben. Es mire de bloß von Ihnen abbangen, all biefes Gelb an fich ju gieben. Ronnen Die mich miberles gen, fo fchlagen Gie mir auf mein Lugenmanl: wer nur, daß, mein Ochehlimini fertig wird. tt mag so unformlich als er nun will zur Welt! fommen, und herber's Math nicht gebrochen bird, ben icon im Bulte: liegenden zweiten Theil andzufertigen. The States arrived

Bergeiben Die bem Prediger in ban Bufte feine Parrhefie, und fenfreuen Sie balb, Ihren nach Antwort ichmachtenben Freundig

the state of the control of the state of the

28.0

#### 341. Xn 3. 3. Sactenoch

Ronigsberg ben 21. Mug. 1784, Berglich gefiebtefter Arennd, Geftern Abende fomme ich gegen to Ubr nach Saufe, und fin De zwoif Eremplare meines febulich ermunio ten Scheblimini. : Go fpåt wie es war, habt benfelben noch butchgelefen; er ift aber, unger achtet aller meiner Borficht burch baffice Deudfebler verbuntelt. Pande Stellen baben Beinen Berftand und laffen fich gar nicht er rathen. Ein boppelter Rachtheil für einen bi rücktigten Bruder der virorum obscurorum, Bent ich gewußt, daß ber Drucker meine Be fiffenbeit, mich bem großen Saufen unber fanblich gu machen, fo leicht übertreffen min de, batte ich frenlich manche Sorge, mich ji verfteden, weniger gehabt. Unn Gott fob, baß es ba ift! Deine Abnbung benm borb den Sonntags-Ebangelium von ber Berforung Bernfalems ift eingetroffen. 3ch war foon gu ftern erleichtert, und fpeiste bente mit mehr Bergnugen und Beiterfeit ben unferem Dber-Bargermeifter bent ich bas etfte Eremplar ge bracht. Ben allen Dencffehlern boffe ich bod einigen Einbrud ; ber mich vielleicht aufmantern wird, fortzufahren, ober an mein fo lang aufgeschobenes Berfprechen einer Sammlang Sand anzulegen. Gott fegne Sie, lieber Der leger, und berjunge Ihren alten Autor.

im herzenn fondert. Mit Schnee auf bem Scheitel fieben bie Eingeweide, wie im Aetna, ber mehr von sich wirft, als zu werschlingen sucht.

Ich fage Ihnen die Wahrheit benefch here aus, wenn Sie mich auch ben meiner gegen. wartigen Roth mit Still ich weig en granfas mer ale burch Schlage, abstrafen wollten. Ibne. Dandlungs - Vrincipien find nicht ofonomisch. nicht in Billigfeit und Ruckficht auf das allgemeine Beste gegrundet, fondern gewaltthatig. falfc und ungerecht - fo: lange balb Liefland und balb. Eurland es wortheilhafter finbet, fo viel von Auswärtigen zu verschreiben. Es mure de bloß von Ihnen abhangen, all biefes Geft on fich ju gieben. Ronnen Die mich miberles gen, fo folagen Sie mir auf mein Lugenmant: ober nur, bag mein Schehlimini fertig wird. er mag so unformlich als er nun will jur Welt fommen, und Berber's Dath nicht gebrochen wird, ben icon im Bulte; liegenden zweiten Theil andufertigen. The state of the state of

Berzeihen Sie bem Arehiger in den Bufte feine Parrhefte, und jenfreuen Sie balb Ihren nach Antwort schmachtenben Freund.

He sa har been been been been

<sup>1</sup> A Company of the second o

lateinische Uebersehung vorlorne griechliche Stellen und das sorvum peous manchen Frengeist.
Die Liebe eines Baters ist immer ein gang arniger Zeitoextraib: auch ohne Segenliebe, die mehr Eigennut als Genus ift, der nicht auf Grübelen, soudern Erfahrung beruht.

343. Un Frang Bucholte, herrn von Bith bergen, ju Musker.

Ronigeberg ben zten Gept. 1784.

Liebmerthefter Derr und Cobn., Bie bie Manner Ben = Dadab (1. Ron. XX, 33.) habe ich bas Wort, rilend von Ihnen genommen und auf mich gebeutet. 3ch habe Ihren Britf bom zten August ben 4ten b. D. erhalten, und mache mir auch die erfte Barme bes Ginfall an Rus, um der fenchten Ralte bes bapochen brifden Rachbenfens ju entgeben-Ein in ger Mann, ben labater liebt, gieht mir pe, mieffens fo viel Bertranen, bas: feinige nach Bermogen zu erwiedern. Boburd ich Ihren Dank verdient, weiß ich nicht. Da aber mit fcon verwelften Blatter noch in Ihrem fir fchen Andenten find., fo. merben Sie bas jungft Rind meiner Beben und :Somerzen : braberlig anfnehmen, und dielleicht binterber ein Bo zeichnis ber Muttermable und Mafeln, womit es auf die Welt geforemen.

96 babe ben '27ten bes verfieffenen "Muauft mein 55tes Mabr angetreten. Dem Bater war ein ziemlich allgemein beliebter Bund. aut, Bornehmen und Armen unter bem Das men bes altftabtifden Babers, ber fein angenehmfter Titel war, wohl bekannt. Er fath nach einigen Anfallen von Schlagfing 1966. in eben dem Rabre, ba bie Beft ber welfchen Regie ins Band fam, und binterließ ein Bermogen, bas er bloß feinem ehrlichen Rieis meb hrifilichen Glud, auch zum Theil der Sparfanfeit unserer bauslichen und forgfältigen Dut tr ju berbanfen batte, und bas, ungeachtet feiner Milbebatigfeit und Gaftfrepheit, für feine beiben vinzigen Gobne gulangitt gewefen mare. Eine fotternde Zunge und ich weiß nicht mas in meiner Geele vereckelse mir alle bffentliche Beschäfte und feverlichen Umgang ; jebermann Haubte bafur , bas mein jungerer Bruber eiuen defto enticiebeneren Beruf ju einem geiffe ficen Umte, jum beiligen Chrftanbe, und gu finem zeitlichen Fortfommen hatte. Ich bante affo im voraus varanf, einmal bas Gnaben. brod in feiner Kamilie zu effen, und an ihrer but, Erziebung und Gefellschaft auf meine alten Lage ben nachften Antheil ju nehmen. Dieftr Lieblingsgrille babe ich viel und hatte bepo tabe alles aufgeopfert. Eine Melancholie bemachtigte fic diefes einzigen Bruders, und ich hamann's Schriften. VII. Th. 11

werbe guleat genothigt, fein Bormand ju mer ben, und zur Erhaltung feiner Berfon, fei nes mingen und meines halben Bermogens, bat erfte bas befte Umt in ergreifen. Pour la nmeté du fait und aus philosophisch = patriotischen Borwis murbe ich 1767 frangofischer Ueberfettt ben ber hiefigen Provincial - Accife = und 301. Direction. Ein gehrimer Juftinct ju biefer Sprache wer affen übrigen fam mir zu Stab. ten : nunmehr babe ich allen Gefchmad baras . verborben und verloren. Ein noch geheimere Anftinct führte ein Lanbmabchen in meines 30. ters Sand. Ihre blubenbe Jugend, eidenftaft, Befundheit , mannfefte Unfchuld , Ginfalt und , Trene brachte in mir eine folche hopochondu. fche Buth bervor, welche meber Religion, Ber nunft, Wohlftand, noch Arinen, gaffen, net. Reifen und Berftrenungen übermaltigen font. ten. Diefe Samabroade wurde die liebfie und; befte Stute meines alten, gelahmten, verlef fenen Baters, und feine Pflegetochter, bet if. ihn und fein ganges Saus anbertrauen fonn, te. Sie wurde nach feinem bittern Tobe meint Sanshalterin , und ift die Mutter meiner bit naturlichen und Gott Lob gefunden und frifott Rinder. Das jungfie fam 1778 gum Erfat meines Bruders, ben ich an meinem Geburts tage beffelben Jahrs begraben ließ, nachbem # fich felbft und mir lange genng zur Laft gelebt,

aber durch sein über ihn verhängtes stäges Mönchenbei mich wider meinen Willen da, itg, geschäftig, gesellig und fruchtbar gemacht hatte.

Das eine reiche, weiche Erziebung unfere Beburfniffe vermehre, weiß ich aus leibiger Efahrung. Deine feligen Eltern baben es unfonlbiger Beife in zwen Studen verfeben. Mein Bater, wenn er fic beurgangen Sag unter Datienten bon iebem Stanbe mube gegebeitet batte, liebte febr bandliche Gefellschaft und alle Arenbeit eines vertranten Umgangs, befuchte fein offeneliches Sans, ging fast gar nicht ober ungern ju Gaft, und bielt freng auf bie Ordung feiner und feiner Dausgenoffen Lebensutt. Unfere Mutter war wegen ibres frankliden Leibes und ihrer weitlaufigen Birthicaft noch mehr einbeimisch- Wir wurden also bem bffentlichen Umgange faft gang entrogen, und dafür durch alle bausliche Gemächlichkeiten und freuden eines burgerlich behaglichen Bobliebens fonblos gehalten. Das zweite Berfeben befand barin . daß uns faft tein Safchengelb anbertrant wurde, baber ich auch bis auf biefe Stunde außerff unwiffend, verfegen und ungebuldig ben affen Geto = Sanbel - und Wanbel-Angelegenheiten bin. 3d babe zwen Saufer mit Berinft bes halben Capitals mir bom Salfe sichaff, und bange noch mit bem dritten und

letten, bas ich weber las wenden, mech auf fichere Zinfe bavon: rochnen fann.

Mine rineit welfiben Abaren und Ueberfeber murbe ich 1777 foniglicher Bachof = Bermalter benm biefigen Licent .; mit einem Gebalt bot 25 Rible. bes: Monats , freger Wohrens, be non mir after: bie melfche Regie ober General. Abministration: Die Salfte untgogen, fo wie feit bepnahe : imeh Jahren . bas einzige rechtmifige Emolument einer feit, undenflichen Beiten und Beflatigten Boiff- Abanbe, welche unter ben houlintifden : Ramen. Soni . b. i. Bier - obn Exintaelber ; befannt ift. Roch bin ich Gott Lob obne Schulben; me ich aber fünftig Sabt Gielb in Brief.- Bonto , Dole , Rleibung und Um terbalt meiner Rinder bernehmen foff, weiß ich nicht, und gebe baber mit balebrechenben Ent wurfen ber Gelbfterhaltung, Rothwebr und Bergweiffung fomanger; babe fcon ben itts Januer 1783 ins Rabinet gefdrieben, ohn einer Antwort gewürdigt in fenn. --

If diefer reine Wein der Wahrheit nach Ihrem Glichmack, so find Sie dem unverdien ten Bater Ihren Wahl bembich willfommen-Eine Commerstube — ein kleiner hain Mame, ein verwitdeter Achengarten und die Andsich einer Stadewiese sieht zu Ihrem Befehl. In Tenne und Relter u. f. w. ist Ihre eigen Sorge. — Ich bekenne mich durch sebe dater lice und brüdertiche Geffeinung "Der ich fähig bin, für Ihren aufrichtig ergebenen Freund und Diener

J. G. S.

344. Un berber.

7.

Ronigsberg ben 13ten Sept. 1784.

hier ist die lächerliche Raus, an der Ihamen, liebster Gevatter, Anndsmann und Freund, so viel gelegen gewesen, und vielleicht Ihres Lesens so wenig als meines Abschreibens werth. Die Kolge war eine uerasause eie anda viros; benn nebst der Critif lag mir das liebe Jerns salem im Ropf, und eine Ides verdard die nebere. Ich habe also das Bornehmste in das steine Golgatha verpfianzt. Der Eingang bestand in einer Recension der hunnischen Uebera sein die ich zur Berlinischen Monatschrift inschiefte, ehe selbige erschien, die aber sich zur nicht für sie schiefte, daher ich es dem D. Biester nicht verdenke, sondern vielmehr dassür danke, daß sie nicht eingerückt worden.

Sie haben also mein Scheblimini eher als ich erhalten. Den voten Aug. fand ich zwolf fremplare offen auf unsinem Tisch, da ich alle hoffnung aufgegeben hatte und sehr übel das mit zufrieden war, auch nicht begreifen konnte, wie es unserem Freund Partknoch hat einfal-

ŀ

len tonnen, es in Berith bruden ju laffen. Den Tag darauf hatte mir eben vergenommen jur Beichte ju gehen, wobon ich über zwer Jahre abgehalten worden. Ungeachtet ber Druckfehler, benen burch ein nachgedruckte Blatt wird ebgeholfen werben, biente es mir zur Beforderung ber Andacht und Eucharifie.

Much ich bachte, baß ich vergeblich gearbei tet, und meine Rraft umfonft und unwublich augebracht batte; befto erfreulicher war es, mb nigftens einen einzigen gangen Lefte an Ihnen, liebfter Blato! gefunben ju baben. Dier faum and mit genauer Roth einen halben an unferem jegigen Decano Rrans, ber in Arbeit und Dopochombrie bis über die Obren fitt, bas : Bernfalem noch nicht einmal Beit gehabt bat zu lefen, ohne welches man ben Golaatha und Schabel » Dugel unmöglich verfteben fann, und nicht einmal die Anspielung bes Bfui! Pfui! auf die reducirten Root - ober Bim Belber gefühlt. — 36 habe feinen einzigen Rreund, mit bem ich zu Rath geben fann, fo giudlich ich ubrigens mit Krennben berfeben bin; aber fie bienen bloß jum Gegengift bet langen Weile und nicht zum adjutorio - fein Bein bon meinen Beinen , fein Rietich boll meinem Aleifo, feinen animae dimidium mese, feinen Bruf = nab Bestein meiner Ibeen, feinen arbitrum meiner Ginfalle !

Unferen Geburtemonat babe ich frenben. und finderlos jugestadt. Un meinem Geburts. tage fette ich mich auf einen Rorbwagen mit meinem neuen Frennde Daver, ben febr elenbem Better, um meine bren Barcen abzubo. in, die fich vier Bochen in Graventbin umutrieben batten. Um 29ten fuhren wir ben liblicher Bitterung nach ber Stadt. Sie lag me fon im Geficht, ber Mont wollte auch aufgeben, und fab wie bie untergebende Sonne and, als auf einmal fic der himmel bezog, und eben, da wir burch ben Schlagbaum ma-1411, auf ploblichen Sturm ein folder Regen. sif folgte , bag wir auf unferem offenen Rorb. bagen fafelnaß unfere liebe Sausthure erreich. ta und Gott banften.

Defto mehr Freude hat mir meines Sohnes Seburts - Monat genfacht. Den Iten erhielt ih die erste Nachricht von meinem hill, der stgenwärtig zu Fuß auf seiner albernen Reise nach Benedig begriffen ift. Abends fand ich Ihren unverhofften Brief, der mich auch zum theil ftarkte und labte. Frenlich wünschte ich lieber, daß Sie Abt in Al. Bergen, als Kanzeler in Göttingen wären — doch das Gute will Bett haben, um reif zu werden, und die Aloe bringt bitter Weh, macht gleichwohl rothe Wanzen. Gott wird also unsere Wünsche auch er-

beren und für alles forgen, was ju unferem Krieben bient, bester ale wir felbst-

Den 4ten fam bon meiner Baroneffe Bonbeli, die ich feit einem balben Jahre nicht befuct, nach Saufe, und fand wieder einen Brief von unferem Rienter, ber mir feine bei rath melbet, und zugleich Paranymph, obne es au wiffen, eines jungen Liebhabers fenn mußte, beffen Brief mir manden werabifi. iden Traum und luftigen Ginfall eingegeben Ein junger Maun bon 95 Jahren, reich, weich erzogen, ber manche Beburfniffe bat und über feine Sprocondrie flagt, bat fich icon in die fem Sabre vorgenommen, mich ju befuchen, und verfpricht es funftiges, bittet mich, ibn : jum Sohne aufjunehmen. Er nennt fich grang Bucholt, herr von Weibergen. Ich babe ben Scherz aufgefangen, und ibn, fo gut ich gefonnt, fortgefest. Er tennt meine Schriften, führt den Kermes du Nord und die hierophan tifchen Briefe an, glaubt mir Dank fouldig zu fepn, ohne daß ich weiß, wofur ? 3ch bertrane Ihnen diefes neue Chentheuer, ohne no thig ju haben, Sie ju bitten, wenn Sie in Munster Verhindungen haben, mit aller miglichen Bebutsamfeit, mas Sie von bem Charafter diefes Alcibiades erfabren fonnen , mir mitzutheilen. Rleufer fennt ibn auch nicht mei ter, und entiduldigt fic befibalb mit aller mogsichen Achtsamkeit. Er ist ausbrücklich nach Denabrück gereist, um Erkundigung von mie einzuziehen. Ich habe ihm diese ohne Mückhalt gegeben in Lebensgröße. Seine. Antwort und Aufnahme ver meintgen muß ich also abwarten. Meine schwärmerische Einbildungskraft sudet schon einen medium terminum zur Comcusion Ihres letzten Briefes, wenigstens eine susernte Bahrscheinlichkeit, den Wunsch eines Wiedersehens auf eine oder andere Art mög-Wiedersehens auf eine oder andere Art mögmeiner September - Erndte sortsahren.

Den loten fuhr ich, nicht in einem Rorb. wagen, fonbern in einer Stagtsfutiche, mit Drn. Stadtrath Birth nach Friedrichsthal, wo ich feinen Schwager, Dru. Rriegbrath Sheffner , wartend fand , einen wactern Dittag hielt, und mich mit ihm nach feinem Gute Sprintladen ju Suß begab, und entre chien et loup ankam. Sonnabend hatten wir fo viel gute Bitterung , ale wir juft brauchten , bas Ufer ber naben Deime ju feben, und ben iconften , nachten Wintel feined Balbes , in befr fen Umzirf er wohnt. Den übrigen Sag mußten wir auf einer Dachflube benm Raminfener jubringen und auf feiner gabireichen und recht ausgesuchten Bibliothef. Den raten murbe bie Lafel wieder in Friedrichsthal gebectt, und darauf fliegen wir in unfere Autsche und nab. men ben nachsten Weg nach ber Stadt, we wir um 6 Uhr ankamen.

Meine Absicht war, biesen Brief bort ju schreiben, aber die Zeit war jum Lesen und Schreiben zu kurz. Desto mehr haben wir wu Ihnen geplandert. Er erinnerte sich des leb wen Briefes, den Ste aus Liestand an ihn zwischen, da Sie eben zu Schisse gehen wollten, und daß Sie bepnahe in ein gelehrte Handgemenge mit ihm gerathen wären über unsere Litteratur. Er hat an unseren der Mammern gedient, lebt ohne Erden in einer philosophischen Senügsamseit, mit vielem Geschwack, aber noch größerer Sparsamseit. It einer unserer besten Köpfe, in dem die Seckeines Sully und Recker schlammert.

Run ich mit meiner curibsen SeptemberRelation zu Ende bin, und Ihre Bitte erfiff,
habe, bitte ich auch die meinige zu erhörn.
Diese besteht darin, Ihre Ideen nicht ink
Stocken gerathen zu lassen, weshalb ich mich
schon an den Orn. Verleger fast zu Schanden
gebrieswechselt habe, und daher meine Zustuck
zum Antor nehme. Es thut mir immer wo
he, wenn alte gute Freunde aushbren, sich ein
ander zu verstehen, und wie inter bonos bene
zu behandeln. Es wurde Ihnen viesteicht wei
mig kosten, einen andern Mann zu sinden, det
wegen des Honorars keine Einwendung macht-

Sie haben frenlich Urfache, fich eine Eleine Mb. ten flatt eines fleinen Dofes gu munichen. find ein großmuthiger, gutherziger, wohlebatie ger Mann, und die Sand Ihrer lieben Rrau fceint ber Ihrigen fo abnlich im Geben als im Odreiben ju fenn; aber jum hoffeben taugt bas frenlich nicht, und unter Bolfen muß man wenigftens mithenlen, wenn man nicht mit-Aber ich wunichte boch , baf Sie rauben wiff. mit Merem alten Freunde und Werleger ins Reine, und mit aller Gute, famen. Sie fennen ja unfern im Grunde iautoripagupon Sarte fnoch und feine Schwachbeiten, Die burch feine Leibesübel und junehmenden Sabre noch eigenfinniger geworden fenn mogen, bag ich Ihnen gern jum Rachaeben noch mehr anrathen mochte, um Ihre Abficht ben ihm ju erreichen. Mehr Offenbergigfeit ben bem gangen Sanbel wurde vielleicht alles Mifverfidudnis beben, und leichter, als wenn Sie feinem Eigennut und Eitelfeit auch nur ben Berbacht eines gro-Beren Untheils biefer unfrenubichaftlichen Leibenichaften entgegenfesten. Ein gut Bort bon Ihnen wird mehr ausrichten, als ein noch fo beftiger Sturm bon Schimpf und Sobn.

Gott ichente Ihnen Gefundheit und viel Aufmunterung jum Fortgang Ihrer Ibeen, und meiner verehrungewurdigen Frau Gevatterin Unbe und heiterteit ber Geele auch bev gegenwärtiger trüben Aptifwitterung. Ich am arme Sie und die Ihrigen als Ihr ewig ber pflichteter und verpfündeter.

345. An Joh. Georg Ruller nach Schaff: haufen.

Ronigeberg ben gten Det, 1784.

Eiebwerthefter Freund , 3ch danke für 3fr trenes Undenfen, und mache von Ihrer gutigen Anerbietung Gebranch , Einlage nach 36 rich au befordern , bamit bas verierte Ood mit gutem baterlichen und brüberlichen Ratte - auch im Rothfall mit That - unterfitt werbe. Es ift ein junger noch ungebilbete Menico, ber fich aber burch eine trene under broffene Dienfibefliffenbeit um mich perbient ge mucht bat, und ben ich wie meinen eigenet Sohn fiebe. Ich benke, man wird ihm alles anfeben tounen, was ihm fehlt, daß ich nicht nothig babe, mich ben feinen Dangeln anfp balten. Er bat fich feit Sabren in affen mig lichen Enthaltfamfeiten geubt, um feinen Rift and Chrgeiz, die Welt ju feben, fillen ju fon nen. 3ch vermuthe, daß für feine bacchana lifde Einbildungsfraft und Mildbidt bie Sowij ein gelobtes gand fenn wirb, und möchte fich gern, daß er fich mube barin wanbelte. De tiebe gute Lavater fann meine gelehrte Kanf nicht lesen, und sie greift seine Angen wie seid um Kopf am Au Phenninger schäme ich mich uch zu schreiben. Also nehme ich zu Ihnen als einem andern Johann Georg meine Zusucht mit der Bitte, den Inhalt dieses Brieses unsern Freunden in Zurich mitzutheilen; und, wenne hill sach Schaffhansen kommt; sie nicht seiner, zu schämen, sondern sich seiun Seelen und Leibes Bedürfnisse nach seis um Fähigseit und Ihrer Kugheis anzunehmen.

Den übrigen Theil Ihres Briefes bin ich nicht im Stande: heute zu: beantworten. Ja leider, Machigren ift so schon miderlegt, wie kinher von Heinrich VIII. Empfehlen Sie mich unbekannter Weise Ihrem würdigen herrn Bruder; ich freue mich im Geiste über die Netamorphose oder Metempsychose seiner naterländischen Geschichte. Wehr dem reichen kursen, dessen Unterthanen Bettler sind! Senig der arme Landesbater, der reiche Kinder bat!

## 346. Un ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben 7ten Oct. 1784.

D lieber Derr Kriegerath! Sie muffen fic vieder verlesen haben. Ich habe über feine Sprintlakische Kalte geklagt, sondern mir Ihr Lamin gewünscht, und weiß von keinen borte her mitgebrachten Rachweben, als daß ich mich nicht hier, wie bep Ihnen, erwärmen kann. Dente erst werden nene Fenstervahmen einge paßt, die noch angestrichen und beschlagen merben sollen, daß ich diese Woche noch an kine warme Stube denken kann. Der bestellte Instit auch ausgehieben. Als Freywohner sollte da auch frey Solz bekommen, das disher and die heillosesse Urt und entzogen worden; um die Unverschämten erpochen ihren Antheil. Unfer einer muß sein täglich Leid in sich fressen hinc illas lacrymas und das Ptch in meinem Gehien, das ich mit keiner Philosophie noch Eritif zu reinigen im Stande bin.

Dartung kundigte in der gestrigen Zeitung ben zweiten Theil von Swedenborg's wahre driftlichen Religion an. Ich lief gleich ju med nem Freunde Brahl, und bat mir beide Theile zu verschaffen. Er hat mir aber nur den zwei sen schicken können. Auch das neuste Stid von Abelung hat er mir bengelegt, auch April und März von Schübens litterarischen Spaziergängen, welcher auch eine litterarischen Spaziergängen, welcher auch eine litterarische Ich tung heransgeben wird, wozu er nusern Kant eingelaben, und ihm für jeden Bogen 3 konist d'or bis 6 Ducaten versprochen, mit dem neute briefwechselt über seine Eritik. Eine Breundin hat mir eine romantische Erzählung nebst Ubhandlungen über Gegenstände vergan

gener Zeiten son M. Kranse geschickt, bie mie gestern einen vergnügten Abend gemacht. Bissaume's Preisschrift über die Erziehung zur Menschenliebe lag auch ben; kann mich nicht äberwinden, sie zu Ende zw lesen, weil ich aus Mangel der Zeit wählen muß.

Meinem Araus begegnete ich Montags im Buhladen, wo er fein dickes Pack nach Berlin zusiegelte. Ich that ihm einen Gefallen,
es auf der Post zu bestellen, und machte mir eine Spre daraus, Dandlanger gewesen zu sepn. dier gilt auch, was Sie von Bado schreiben:
"Man muß hoffen, daß solche Saat einst früchte tragen werde." Als ein treuer Arbeiter gewinnt er viel für sich selbst. Er gekand mir, daß er dadurch veranlaßt worden, die Geschichte unserer Academie aus ihren Acten zu studien. Eine berrliche llebung für seiven Geschwach in der Composition, die ihn dumal zu einem rechtschaffenen Schriftsteller machen wird.

Ich bin gegen mein Urtheil so mistranisch, daß mir die Uebereinstimmung eines Freundes immer wilksommen ist. Wie die Eritik der reinen Bernunft von einem logischen Spinngewebe abhängt, so des guten Geschmacks seine bsters von einem seidenen Faden. An dem dritten Theile der Bolksmährchen kann ich mich nicht satt lesen.

347. In ben Briegsrath Boeffner.

Ronigsberg ben 17ten Det, Dom. XIX. 1784.

Ich habe mich hente von des Morgens an bis auf den Abend in Geschäften umgetrieben, vom Friedläudischen Thor angefangen und mit dem Waisenhause aufgehört, wo ich bepm Preziger Lauwizzwen theol. Bibl. gefunden, weitz die ich keinen Anstand nehme, Ihnen, meitz gütiger Freund, zu übermachen. Gestern bließ ich ausdrücklich zu Hause, um den ganzen Tag Briefe zu schreiben. Meine beiden Federmessen waren verschwunden, und ich hatte alle Mühe von der Welt, Einen zu Ende zu bringen. Da kam der Mes - Catalag — und Kraus is einer so tranrigen Gestalt, und that so släpelich und so sinster, daß mir alle Lust vollender verging.

— Ich bin nicht Ihrer Wennung, baß mas nichts tabeln sollte. Nil admirari, sagt woll horaz. Aber loben wurde sonst auch Sund sepn; und doch lobte der hausbater im Gomgelio selbst den ungerechten hausbalter, det er flüglich gethan hatte. Nicht tabeln, som dern richten ist uns verboten; lästern, sallt Zengniß geben. Hich war ein leichtfertig ger Tabler, der Spotteren trank, wie Wassen, MXXIV. 7. Seine Freunde eben so leidist Tröster als Kunstrichter. Daber das Ora-

et ju Cliphas AINI. 700 Benn Sie feine Count ordang haben, ho bergen Sie eine, um Ihre Rennung zu belegen, wie ich meinen Sabet erfelben.

Auch gefallt mir nicht recht Ion: Eifen gen, en ben Luxus, den einige unfever. Schriftstele: in mit ihrem Verklande treiben. Ankatt dies in unehren, möchte ich lieber wie Mosch, igen: Wolte Gott! — Wahr sche inlich febrin find nach meiner: Bildersprache, ober hien, iglippbischen Lögif biod die Provinzen oder niebe webr Gränzen vom Neich der Wahrheit.

## 348. In 3. 8 .- Reichaubit. aft.

Ronigsberg ben 3iten Oct. 1784.

Liebfter Genatter, Landsmann und Freund, Bott erhalte und vermehre Ihre hausliche Ruhe mb Gluckfeligkeit, in einem treuen Arm fich hres Lebens zu erfreuen, und schenke Ihnen bald das neue Unterpfand seines Segens und herr herzlichen Liebe:

Am Ende des Juni erhielt ich einen Brief ion dem altesten Dogendorp, nebst ein Paar keilen von feiner wurdigen Mutter. Ich bin wich ich ein Stande gewesen, baranf zu ant borten, weil mir grant die Feder anzusehen, kesonders im Französischen. Was Sie mir dem jungeren Schmohl melden, bernhigt

hamann's Schriften VII. Th.

mith idez unseres guten, ehrlichen Beunk Schickfal, und wird auch feinen Eltern jum Stoft gereichen. Ein hunger - und Anmmer Leben, mit Chimdren im Ropf und einem no genden Burm im herzen, vertreibt die die terkeit des Todes.

— Wad soll ich Ihnen sonft melben? Mein after Ropf forgt sich finmpf: und gran und schachmatt. Dem sel. Sander zu Ehren babe ich meine Friser umgeschaffen swie der hofppvediger. D. Schuly in seiner Erläuterung zu Rant's Erkill sage) und mir eine runde Rector Perucke zugelegt.

Meine freundschaftliche Empfehlung an Ihre nächste Freundin, mit dem Wunsch, daß sie bald eine frohliche Kindermutter werden moge, und an den ganzen schwen Areis Ihre Sauses.

349. An ben Kriegsrath Scheffner.

Ronigsberg ben Loten Rop. 1781-

Sie erhalten hieben ben zweiten Then bit Doberfeinifchen Bibliothet, Die mir niehr Gonuge thut, als die Quedlindurgifche, mit den ersten Theile ber Meinersschen Reisebeschreibung.

Ben ber Ueberfegung bes Swedenborg fant man fich gar teinen Begriff von dem Befor

bern feines lateinifchen Stole machen, ber miellich etwas Gefvenstermäßiges an fich hat. Wie unfer Rant fic bamials alle bie Werfe feiner Schwarmeren verfchrieb, babe ich bie lleberwindung gehabt, bas gange Gefchmaber bicfer Quartanten burchzulaufen, in benem eine fo tdie Cautologie der Begriffe und Sachen enthalten ift, daß ich blutwenig und faum ther tinen Bogen auszuzeichnen fand von bem . mas fic burd etwas Grundliches ober wirklich Datadores auszuzeichnen fcien. In Enrland fand ich eine aftere Schrift bon ihm de infinito, bie gang im wolfisch - scholuftischen Beidmad gefdrieben war. Bon feinen metallurgifchen Schriften, Die febr gelobt werben, babe ich nie etwas ju feben betommen. Dag niemanb bon feinen zahlreichen. Ueberfegern etwas Inberläßiges von feinem Beben gufammengebracht. bundert mich auch, und bag man ben einer Rervenkrankheit ein fo bobes und jum Theil Munbes Alter erreichen fann. Daß feine Er-Meinungen mit wirflichen Parorismen begleitit gewefen, erinnere ich mich gelesen zu baben. Ich erffare mir alfo bas ganze Wunder burd eine Urt son transcenbentaler Epilepfie, die fich im einen fritifchen Ochanne auflost; benn barin besteht feine ganze Ericei. ungslehre der Rirde. Leiber find Traume und

Rrantheiten die besten Data von der Energie unserer Seele.

Labater meldet mir\_, ben britten Theil feiner Deffiade vollendet in haben, unt nemt fie feine füßefte Arbeit auf Erben. Er fomil bem ich ex professo megen meines Sohnes II Munfter als Berber , bem ich ex-parodo bil halb gefdrieben, melben mir Bunber von bio fem jungen Manne, ber meine Untwort mo nicht erwiebert, und munichen mir beibe Glid au biefer Eroberung, aus ber ich bis bieft Stunde nicht fing werden fann. Labater trigt mir auf, alles zu grußen, mas Gruge bon ibm annimmt, befonders ben ibm burd bil lieb gewordenen Dippel ober hippel - bet mich mit meinem Ribeicommis auslachen wirb, wie Sie es auch thun werben, ungeachtet 36 res eilften Gebotes, nichts in tabeln.

Vorigen Sonntag erhielt ich einen Brief von Herber und seiner würdigen Frau. Er empfiehlt sich Ihnen, und benkt noch immer an Sie mit Hochachtung und alter Freundschaft zurück. "Eine jugendliche Fehde macht mich mit ihm bekannt, und ich habe einigt Jahre lang viele angenehme Briefe von ihm gehabt, bis meine Entfernung aus Riga mich auch ihm entfernte. — Ift er's nicht, der et was von Gnicciardini übersehen wollte?" Di und was ich ihm darauf antworten soll, er

varte ich von Ihrer Borfchrift, weil ich noch meiner erften Bestimmung eines Copisten gernren bleiben mag, und ziemlich ungern selbst ioncipire.

Von Flögel's Seschichte ber fomischen Literatur habe ich ben ersten Band gelesen. Eine similich gelehrte Compilation von mehr Wesenshit als Geschmack. Eine ungemein lange vorsläusige Abhandlung vom Komischen oder Lächerlichen überhaupt; hierauf eine kürzere den der Geschichte der komischen Litteratur überhaupt. S. 273 fängt sich erst der erste. Theil an. Wie dieser das Belachen wersthe in der Gelehrsomkeit enthält, so wird der sweite Theil vom Verlachen swerthen handeln. Ist diese Eintheilung nicht selbst sehr somisch.

Benm Empfang biefes Briefes wünsche ich einen fein hellen, heitern Wintertag, und mas ich schlechterdings nicht lefen läßt — imagines et sautoz.

## 350. Xn 3. g. Sartined.

Ronigeberg ben 29ten Rov. 1784:

Mein alter, lieber Freund hartfnoch, Ihre Sache mit unferem Gevatter, Landsmann und freund in 28. liegt mir mehr am herzen, als id barüber ju ichreiben vermag. Ich habe

ben 7ten b. M. einen biden Brief von ibm Er bente nur im Borbengeben an Die, und leiber! daß von feinem zweiten Theile noch fein Wort jum Druck abgefdrieben worben, und alles noch in Materialien und ben erften unvollftanbigen Ubrif begraben liegt Balb, lieber Sartfnoch, mochte ich Sie mit ben danptifchen Debmuttern vergleichen, welche Die ifraelitifden Rnablein in ber Geburt erftich ten. Gott! wenn ich boch ein Mittel wußte, fold ein Vaar Starrfopfe zu Vaaren zu treiben, bie im Grunde beide Unrecht haben, und am Enbe fich felbit Schaben thun werden Warum entziehen Gie bem armen Arbeiter bon feinem Lobne, um es bem undanfbaren Publico ju opfern? Frentich leben Sie von Lefern, aber biefe wollen boch bom Schriftftel fer unterhalten fenn. Ich forbere gifo Ihrt faufmannische Grofmuth auf, felbft ein Dittel ausfindig ju machen. Wie foll ein Mann mit Geift und Beuer, Luft und Liebe foreiben, wenn er mit fehlgefclagenen Erwartun gen, bitteren Bormurfen und unfeligen Bedurfniffen überhauft und niedergeschlagen mird! Beilen find commensurabel, aber feine Ideen Wenn es auf Beilen antommt - wem murben Be leichter fließen? Lavater fcreibt mit über mein Golgatha: "Der Schmetterling 6.49 ift nicht zu bezahlen; fo mas ift ewig."

Salchen Sie wie kinde zu biefer Jahrszeit ober mitten im Schner und im Derzen bes Binters. Wenn Sie, wie der Borsas, unsterem Freunde ins Gesicht und auf die Fäuste blasen, so wird er Ihnen Beilen wie Eiszassen sohreiben — aber keine Ideen. Vergleisten Sie Ihre Lage mit der feinigen, und sine jeszige zu Weimar mit der zu Bückeburg, and than Sie alles, was möglich ist, mit willigem Perzen, wenn Sie ein gleiches mit übersließendem Waß wieder einerndten wollen. Das ist ja der Gang und Weg der lieben Natur, worauf Handel und Wandel, Ideen und Speschletzung beruhen.

351. In ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigeberg ben gten Dec. 1784.

Eberhard's vermischte Schriften, wovon der erfte Band herandgekommen, haben mir einen sehr vergnügten Abend gemacht, der alle widesige: Sindrücke seiner Apologie ausgelicht, nur mich mit dem liebenswürdigen Berfasser der vermischten Schriften völlig ausgeschnt. Der zweite Theil von Busching's Lebensbeschreibungen giebt dem ersten nichts nach. Bon Mendelssohn hab ich durch einen kiner Lendslente einen Genß bekommen, auf disen Richtigkeit ich aber nicht bauen kannDie memoiren bes Boledire find in Berlin nachzebruckt, und einige Exemplare hier unter ber hand verkauft worden. Ich habe die Uebersehung verglichen, wo nur eine Suffe ausgelassen ist von wenig Zeilen, faum mit Absicht, sondern aus Fischeigkeit und Rachib sigkeit, darun es nicht fehlt. Uebersehungen zu vergleichen, ist eine meiner liebsten Rebenarbeiten. Wenn Shaftesbury Ihnen gehönt, wünscher ich diesen Gebrauch auch davon machen zu können, besonders da das englische Driginal gegenwärtig auf meinem Tische liegt.

352. An Brant Buchole ju Dunfter.

Ronigsberg ben 15ten Dec. 1784

Mein ewig zu verehrender Sohn und Wohleter. Bor ein Paar Stunden hatte ich einen Befuch von einem jungen Manne, den ich seit vielen Jahren kenne, und der mite feit vielen Jahren kenne, und der mite fine Absiche, einen Bücherhandel in Eurland angulegen, mittheilte, da meine älteste Lochte mit einem Briefe gelaufen kam, mit dem ich sogleich nach dem Munde subr, weil ich Ihr Aufschrift zu erkennen glaubte. Ich war aber nicht im Stande, ihn wegen des angeklebten Siegels heranszudringen, weil ich ein etwas unbeholfener Mensch din; nahm also zu der Geschicklichkeit meines Benschers meine Zusuch.

ber bald bannit: fertig warde, mir die Ginfagen einzuhändigen. Statt des Dankes für feine Dahe bat ich ihn, mich allein zu lassen, weil ich nicht anders, als ohne Zengen. Ihren Brief nebst Beplagen zu lesen im Stande war. Wie wohl mir daben zu Muth gewesen, vermag ich nicht zu sagen. Ungeachtet ich schon auf Ihre Denkungs - und Dandlungs - Art durch eine umfändliche Derzensergießung unseres lieben kavater zubereitet und eingeweiht war, so übentrifft doch die Gute und Gräße der That und der Erfühung alle seine prophetischen Winke und alle Träume meiner ausgebrachten Phanstasse.

Die werden auf einmal jum Bater au mir und ben Meinigen; laffen Sie mich, wie ein Rind, Ihren und einen höheren Willen erfennen und annehmen. Dein Wille geschehe, hat mir den ganzen Tag im Sinn gelegen, und ich unterhieft mich über dieses Ihema, nach einer Menge kleiner, unbedeutender Geschäfte, die mich den ganzen Vonstitag zerstreut, mit einem unserer angesehenken Geistlichen, dem ich an meiner hausthür begegnete, und der sich gefallen ließ, eine Stunde lang bep mir abzutreten, weil wir uns eine Weile vorher ben unserem dirigirenden Oberbärgermeister einander abgelost hatten, in Angelegenheiten, die eine Beziehung

unter fich hatten. Durch einen fo rufigen, muthigen und heitern Cag ift mein Gemuch gu ber Wonne diefes Abends eingeleitet woben-

Ob die Zeichen und Wunder meines ganzen Lebens meinen Glauben frarten obn meinen Unglauben beschämen follen, weiß der Bergenstundiger am besten.

Ud mein auserwählter, ach mein gewünfch. ter Gobn! Ru mas für einer Bufte with Die beffe Belt, wenn alles, alles barin eitet iff! Den Seinen giebt Er Schlief. - Ein tiefer Ochlaf, faft ohne Eraume, fand mir nicht unr bes Rachts, sonbern auch bes Lauf gu Gebot. Wenige Ausnahmen gab es in meimem Leben , to babe mehr Freuden - als Leibe. Shranen barin vergoffen; felbft meine ergie-Sige Salle lost fich leichter in Lachen als Bebmuth auf. Bennabe mare es mir alten Mann auch jest wie bem Seifenfieber ober Bolteins Mana ergangen: aber es war ein Sandgriff, mich in der Beisheit Salomons und Erfennt mif ber Eitelfelt einen Schritt weiter gu brim gen. Ich babe, gludlicher als er, unter Sam Tenben Ginen Menfchen gefunden , obne Laterne wit mehr als archimebischer Wonne gefuschen. : Der ewig reiche Gott laffe Ihre: Ernok Meich Shrer Ansfant gerathen, bag viele Got Banfen mogen.

bier, Domins politice, wie ungern die Metarphysiker ihre Perfonen ben ihrem rechten Nammen nennen, und wie die Kapen um den bei sen Bren herungeben. Doch ich sebe die Aufstärung unseres Jahrhunderts mit keinen Kahensphern reinen und gestuden Wenschenausen, die freylich durch Jahre und Lucubrationen und Rascheren etwas sund geworden, mie aber zehnmal lieber sind, als die ben Mondeschein aufgeklärten Angen einer Anny dannen zu.

Ich frage baber auch noch jum zweitenmale mit fatechetischer Frepheit: wer ift der Andere, von dem der cosmopolitische Chiliast weisfagt? Wer ist der andere Barenhanter oder Leiter, den der Verfasser im Sinn; aber nicht ansynsprechen das Derz hat? Untewort: der leidige Vormund, der als das correlatum des Unmundigen implicite verstanden werden muß. Dieß ist der Mann des Todes. Die selbst verschuldete Vormundschaft und nicht Unmundigkeit.

Wozu verfahrt ber Chiliast mit diesem Anaben Abstom fa: fanberlich? Wetl er sich seibst zu ber Klasse der Bormunder, zählt, und sich gegen unmundige Leser badunch ein Ansehen geben will. Die Unmundigkeit ist also nicht weiter seibst verschuldet, als in so feru sie, sich der Leitung eines blinden oder un sich tharen wie jener pommersche Ratechismusschuler

so besite ich kein anderweitiges Organon in meinem armseligen Buchervorrath. Eben so wo nig bin ich im Stande, den Zufall judischer und christlicher Einstimmigkeit in vormundschlicher Denkfrenheit mir aufzuklären, weil de königl. Bibliothecar mir den zweiten Jahrganz seiner Monatschrift auf eine höchst undarmhen zige Art und Weise vorenthält, so sehr ich auch aus allen meinen Kräften zur Geburtshilse bes cosmopolitisch – platonischen Spiliasmus durch Wünsche, Erinnerungen, Vorbitte und Danksaung bergetragen.

Daher laffe ich es mir gern gefallen, bit Aufklärung mehr äsihetisch als dialectisch burd das Gleichnis der Unmundigkeit und Vormundischaft, zwar nicht erklärt, doch wenigkens er läutert und erweitert zu sehen. Aur liegt mit das mar piechen ein sehr bedeutendes Kunstwort, das sich kann unstegelhaft in unsert deutsche Muttersprache übersehen läßt, in den bermalebenten adjecto oder Beyworte: selbst verschnibet.

llubermogen ift eigentlich feine Schuld, mit unfer Plato felbst erfennt, und wird unt jut Schuld durch ben Willen und beffelben Mangel an Entschliefung und Muth, ober all Holge vor gemachter Schulden.

Wer ift aber ber unbestimmte Andere, da zwehmal anonymisch vorkommt? Sehen Sit Schergen, Battettuchten und Bentesschneis bern? Nach bem befremblichen, unerwarteten Gange menschlicher Dinge, worden ficht; alles im Großen paraden ift, fommt mir Glauben schwerer vor, als Berge versehen, Evolutionen und Exercitia machen, und die Liquidation mit Unmundigen, donec reddant novissimum quadrantem.

Die Anflärung unseres Jahrhunderts ist effo ein bloßes Nordlicht, aus dem sich kein tosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlafmüße und hinter dem Ofen, wahrsagen läste Unes Geschwäß und Naisonniren der eximirteri Unmundigen, die sich zu Wormundern der seinkstem Mundigen, aber mit contenux derchabse und Wolchen bersehenen, Botmunder auswersen, ein kattes, unfruchtbares Wondscht ohne Auftlärung für den seigen Versand und ohne Wärz me für den seigen Willen; und die ganze Besantwortung der ausgeworfenen Frage eine blinde Junmination für jeden Unmundigen, der im Wittage wandelt.

Sefcrieben ben heiligen Abend des vierten mid letten Abvent - Sonntages 1784 von des Clariasimi Domini Politici

gebundenem und feiner er = und efoterifchen Frenheit entschlagenen, bon Poeten und Statistifern verkannten Magus in telonio. feinem Kandhfürrer entgegenbentie: - 3m mundes und Kahrers übericht. Diefer ift du eigentliche Mann bes Codes ....

Worin besieht nun das Unvermögen der vie Schuld bes falfchlich angeficigten Unnimbigem? In seiner eigenen Beigheit und gabheit? Wein, in der Blindheit seines Bormundes, der fich für fehend ausgiebt, und ten beshalb alle Schuld verantworten muß.

Mit was für Gewiffen tann ein Railm neur und Speculant binter bem Dfen und if ber Schlafmube ben Unmundigen ihre Reif heit bormerfen, wenn ihr blinder Beimmi ein mobl bifciplimirtes gabireiches Beer im Burgen feiner Infallibilität und Orthodor bat? Wie kann man über die Raufbeit id der Unmundigen wotten, wenn ihr aufgeflit ser und felbfidentenbet Bormund, wofir i ber eximitte Maulaffe bes gangen Schaufpin les erflart, fie nicht einmal für Deafding, fonbern für bloße Schatten feiner Riefengrift anfieht, por benen er fic dar nicht fürdin barf, meit es feine bienftbaren : Geifter mb Die einzigen find, an beren Dafenit er glaubil Rommt es alfo nicht anf einerlen berant! Blanbe - Exercire - Bable; wenn bich bet E.... nicht holen foll? If est nicht sottise des trois parts? und melde the bie gebfit mi fdwerfte ?. Eine Armee son: Mfaffen obet bof

ber Krenbeit, wenn ich babeim im Stlaven. fittel ? Gebort Plato auch jum fconen Gefcblecht, bas er wie ein alter hageffolg vere laumbet? Die Beiber follen fdweigen inber Gemeine, und si tacuissent, philosophi mansissent. Dabeim - b. i. auf bem Ratheber, und auf der Bubne und auf ber Rangel - mogen fie plaudern nach Bergensluft, ba reben fie als Vormunder; und muffen alles vergeffen und allem widersprechen, sobald fie in ibrer eigenen felbitverfculdeten Unmundige feit bem Staate Scharmert thun follen. Alfo ber bffentliche Gebrauch ber Bernunft und Rrepbeit ift nichts als ein Rachtifch, ein geiler Rachtifc. Der Privatgebrauch ift bas taglide Brob, das wir fur jenen entbebren follen. Die felbft verfduldete Unmunbigfeit ift ein eben fo fchiefes Maul, als er bem gangen iconen Geschiecht macht, und bas meine dren Sochter nicht auf fich figen laffen werben. Anch' io sono tutore! und fein Maulnoch Lohndiener eines Obervogts, sondern halte es mit ber unmundigen Unschuld. Amen!

354. An J. B. Reicharbt.

Ronigsberg am zweiten Chrifttage 1784.

Mein alter, lieber Freund, Gebatter und Landsmann, Zuvörderst wunsche Ihnen Glud Damann's Schriften, VII, Sh. 13

And in der Duntefeit gidt's gottlich folm Pflichten,

Und unbemerkt fie than — ... Matth. XI. II.

Radfckift.

Meine Berklarung ber Rantifden. Erklarun Buft alfo barauf binaus, bas mabre Auf Flårung in einem Ausgange bes unmundiges Menfchen aus einer allerbocht felbft ben foul beten Bormundicaft befiebe. Die Ruid Des herrn ift der Beisbeit Unfang, und bufe Beisbeit macht und feig in lugen und faul 34 dichten - befto muthiger "cegen Bormin ber , bie bochftens ben Leib, tobten : und bet Beutel aussangen tonnen : befto barmberigs gegen unfere unmunbigen Mitbruber und frudb barer an guten Berfen ber Unferblichfeit. Die Diftinction amischen bem offentlichen und fie vatdienfte ber Bernunft ift fo fomisch als Ab gel's feine in Be - und Berlachensmurbigth Breplich fommt es barauf an big beiben Ru turen eines Unmundigen und Bormunds if vereinigen, aber beibe ju fich felbft widerfprte denden Spoofriten ju machen, ift fein Arcanum, das euft gengedigt werben, barf; fonbern hier liegt eben ber Knote ber gangen politifchen Aufgabe. Was hilft mir bas Feperfleib

Unbekannte schreibt mir von Berbindlickkeiten gegen mich, die ich bis diese Stunde weder zu begreifen noch zu ergründen im Stande bin. Wenn ihn sein schlechter Gesundheitszustand nicht abgehalten, wurde er mich schon dieses Jahr besucht haben. Ich überlese seinen Brief zweymal und quale mich die halbe Nacht wegen dieses Gases, der mich zugleich bat, ihn zum Sohn anzunehmen.

Den Morgen barauf überlese ich ben Brief gum brittenmale, und zwen Worter machten mich aufmerkfam, bie ich ben Abend vorber übergangen haben muß; bennoch schienen fie mir noch ju zwepbeutig, um meine Beforgniß aans in unterbruden. Bon einer bennabe ro mifchen Ibee begeiftert, laufe ich ben gangen XIII. Sountag berum, um meinen Freunben und Rreundinuen, worunter auch Ihre liebe Schwester gebort, angumelben: Dir ift ein. Sobn aegeben! Alles machte arofe Angen, in ber Mennung, baf mir wirklich ein Rinb geboren mare. Ich lachte noch mehr über bas Butranen, bas man ju einem alten Danne. hatte, noch ein solches opus operatum leisten Mit meiner Antwort mar ich anch zu fonnen. nicht saumselig, machte es aber wie bie Boten Benhababe, nahm eilende bas Wort von ibm und beutete es auf mich. R. Rone XX. 33. : Babrenber Beit. erhielt ich allerband: Dache

•

in der kleinen Tochter, die Ihnen Gott gemen Ende des Rovembers geschenkt, und wünscht, daß er sie Ihnen erhalten, und Ihnen und mehr von Ihrer lieben Frau bescheren wie, und Ihrem ganzen Sause so viel Freude ub und Segen schenke, als er mich den 15mm d. M. hat erleben lassen.

Ungeachtet ich Ihnen oft genng meine Roth geklagt, so können Sie sich doch kann borkellen, wie weit felbige ging. Wenn Gott nicht den jungen Lindner auf drey Bierteljahr in mein Hans geschickt hatte, so ware ich schon längst in Schulden vertieft. Ich hate mich von seiner Pension disher erhalten, nich das Delkrüglein ging auch zu Ende bis auf die letzte Reige. — Ungeachtet ich weder jum Helden, noch Märtyrer, noch Mönch, noch Schmaroher geboren bin, so besitze ich doch eine kleine Anlage zu allem, und in dieser Mischung so verschiedener Elemente besitz vielleicht die Idiospukrasse meines Charafters.

Den 4ten September komme ich von mei ner Gevatterin Courtan zu Danse, und finde einen Brief von einem litterarischen Freundt, mit dem meine Berbindung seit langer Zeit aufgelöst ist, nebst einer Einlage von einem ihm unbekannten jungen Manne, aus der dortigen Gegend, der ihn ausdrücklich besacht um sich meinethalben zu erkundigen. Dieset unterschreiben muffen. Mein berg zieht mich jum Prinzen von Prenffen. Thue ich das gengrade, aber können. Sie das auf die sicherste, urt, ohne sich sein das auf die sicherste. Urt, ohne sich sein das auf die sicherste. Iigen? Ich erwarte von Ihrer; bewährten Freundschaft darüber die nothige Erklärung.

Ich erwarte meinen Sohn aus Graventhin, um mir alle gedruckte und geschriebene
Aften auszusuchen, weil er damit besser Bescheid, weiß als ich. Zu Memoiren und Conschsionen, die wo nicht interessanter doch wahrbafter seyn sollen, als der welschen Ciceroni
unseres, aufgeklärten Jahrhunderts, und ein
Scherstein zu dem cosmopolitischen Chiliasmo
bentragen, und, daß nicht die unschuldige Unmundigkeit, sondern die allerhöchst verschuldete
Vormundschaft Ursache sey, predigen sollen.
Gott gebe, daß es ihm gefälliger sey, als
der Phitosophen Opfer, die nicht wissen, was
see holls thun, wie der Prediger weissagt,

If mein Schehlimini so gludlich, gehort, und wie ich hoffe verstanden zu werden, so werde ich von meiner elenden Antorschaft sagen können: Anch in der Dunkelheit giebts göttlich schone Pflichten, — und alle helden unserer Litteratur auslachen, die, deutsch zu sagen, nichts als Betrüger aud pallio philosophico sind,

richten von ber Individualitat biefes eb len Junglings, die meine Einbilbungefraft aufs hochfte fpannten. Sie murbe aber unendlich übertroffen burd bas fürftliche Beifent einer Anweifung auf ein fo anfehnliches & vical für jebes meiner vier lieben Rinder u gleichen Theilen, baß ich eben fo fehr ibn bie unaussprechliche Gabe, als über bie unaussprechliche Art, womit mir felbige aufge opfert und aufgebrungen wurde, in Erflaunte und Berehrung ber gottlichen Borfebung und ibrer Individualitat, die fic auf. Spagen und Eulen erftredt, vergeben mochte. Unf einmal bin ich vermögend, meine vier Linder wie ein rechtschaffener Bater bon ben Binfin an ernabren und ju erzieben.

Ich weiß, Sie freuen fich mit mir, liebte guter Reichardt, und werden die Anwendung von diesem Zeichen und Bunder, das Gott an mir armen, verlaffenen, verschmähten Mann gethan hat, von selbst zu Ihrer Startung und Eröstung anwenden. Sie konnen sich leicht benken, wie ungeduldig ich bin, meinen Schuhengel von Angesicht zu Angestat zu sehen. Dazu gehört aber Allerhöchste Erlaubniß, die ich nicht direct suchen kann.

Meine armen commilitones in teloneo haben fic vor wenigen Tagen an den Prinzen hein' rich gewandt, und ich habe nolens volens and

bas berg boll ift, geht ber Mund uber; fo Klagte ich ihr meine Roth in Unsehnug ber Etzlebung meiner brev Cochter. Sie mar fo arofimuthig mich hoffen ju laffen, bas fie fich biefer Sorge unterziehen wurde. Dit ieben fo vieler Achtfamkeit erfucte fie mich, einige Rleibungeftucte abholen zu laffen, wenn ich ibr biefe Sarforge nicht übel auslente. Das gefcab, und ich habe fie feit biefer Beit weber besucht, noch mich bedauft. Rach Erles bung bes 15ten Decembers war meine erfte Bewegung, biefe großmuthige Brennbin an nteiner Rrende Theil nehmen ju laffen. Gie machte mir Bebenflichkeiten und wollte ibre Entschließung auf Oftern ausseten. 36 bat nur für meine altefte Tochter , aber je eber je lieber, und ich fam gang beschämt nach Saufe, weil es mir gar au auffallend war, bas thre Freundin und Gefellicafterinn, ein Brautein von Marftein, es für nothig fand, mich wie ein Rind au liebkofen , um rabig gu fenn. Den arten December erbielt ich meines herjens Bunfc, Die Griaudnif, ben Sag barauf meine Tochter hinzubringen. Denfelben Rachmittag fam mein Sobn von Graventhin, er führte am agten feine Schwester in ihrer nem en Mutter Saus.

Den 29ten Dec. erscheint bes Morgens ein Bebienter aus bem graff. Rapferlingifchen Benigstehs will ich all bas Meinige thu, und einander wieder zu sehen. Gott erfülle unseres herzens Bunsch und gebe neuen de gen zum neuen Jahre. Empfehlen Sie nich Ihrer lieben Sechswöchnerin und bleiben Ste mein herzlicher Freund in Berlin instar om nium

So tommt Sott, eh' wir's uns verfehn und laft uns fehr viel Gut's gefchehn,

fangen unsere sel. Matter und Warterinnen,
— leider jest nicht mehr! Unsere Kinder sei len erst Christen, hernach schone Geister, und wenn sie konnen, auch Philosophen werden; nicht umgekehrt, die Pferde hinter'm Bagts angespannt.

355. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigsberg ben 23ten Jan 1785

Mein auserwählter, mein gewänschte ohn, Ungeachtet aller Rechte eines Buters, die Sie sich auf mich und meine Kinder erworben, giebt Ihnen mein Derzam liebsten jenen Namen Ihrer eigenen Wahl.

Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen bit Begebenheiten meines wunderbaren Jahres noch vollends mitzutheilen.

Im Sommer besuchte ich meine Freundin, bie wurdige Baronesse von Bondeli'; und wes

jufälligen Umftanden, die ich mir gar nicht. wieder ins Gedächtniß zu rufen im Standebin, eben so oft auf offenbar falschen Bermuthungen und recht chimarischen und willstührlichen Combinationen.

Mue Rucficht auf ben alten Abam jeber and noch fo fleinen Autorschaft ben Seite gefest, ift mir auch biefes Beichen = und Bun= berfpiel ber Borfebung erfreulich gewesen um Abrent willen. Denn meine Bermuthung ift eingetroffen , bag bie Sache , ba bas Geld' eimmal an bie Bank gefommen, nicht gebeim bleiben tounte und ju allerband uns beiben nachtbeiligen Bornrtbeilen Unlaß geben marbe; tman balt Sie bier fur einen Molord und mich fur einen Betrüger, ber fic burd verftellte Urmuth Mitleiben erschlichen ; auch bat man und beibegitt Berbacht einer Schwarmeren : ) welche burd ben mir eben to unbegreiflichen und aufälligen Gefchmact einer Furftin und burd bas Borurtheil bes Standes und Gee folechts gleichsam gebedt werben.

Rup ift mein größtes und innigstes Anliegen Radricht von Ihrer Gesundheit und ete was von der Geschichte Ihrer Arankheit zu haben. Unser Leib ist der Erstgeborne und verdient als Tempel unsere Pflege und Sorgfast, Biesteicht thate unser kaltes Klima Ihren schwächlichen Leibesumftanden mehr Dien-

Sanfe und ich merbe ben Morgen barmf bingebeten. 3ch ericeine ben goten gur befimmten Stunde. Man machte mir einige Bormurfe, daß ich nicht ofter fame, und mb Hich entamirt bie ante Grafin mit ber ale meinen Bemerfung , bas ich auswares in au tem Anbenten fanbe. 3ch gab ihr bierin Recht, und einen Beweis babon, bas ich burd einen mir unbefannten Wohltbater in ben Stand gefest worden, geftern meine altift Tochter ben ber Baroneffe Bonbeli nuterme bringen. Ohne Ramen, Ort und Umftanbe an verrathen, war ich meiner Bunge nicht! machtia - und ein Busammenfluß von Iben, die ich nicht betailliren fann und die fich auf Data begieben, macht mich bismeifen eben fo Berebt ale ftumm. Sie erkaunte, bat fcon jemand ihrer mir jugedachten Frende zuvorgefommen war, und theilte mir endich ben Anftrag einer Rurftin Galligin mit, mir de ibr ben Auftrag gethan, alle meint Schriften gusammengnbringen, und meine ganje Lage und Judibidualitat, bon innen und anben thr angevertrauen. 36 bin fo gludlich gewesen, alle meine flegenden Blatter bis auf bren Stude bier aufzutreiben. Bie fan er mir aber die Durchficht aller biefer Die geburten geworben fann fic niemand bor fellen. Das meifte berubt auf beters febr

fes Opfer an erfegen fuchen, fo aut und balb ich fann. Ich glaube aber, bag bie burchlauchtige Leferin nicht eben nach mehr Dacus latur luftern fenn wird, und mage meine Bitte nur auf den unbermutbeten Kall einer ansbrücktiden Rachfrage: Bon Recensionen babe ich nicht mehr als nenn Stud Schaffen fonnen und überhaupt von bem meisten bas lette Eremplar bingeben muffen; und mir ift alle Inft an einer Sammlung meiner erften Schriften, bie ich im Ginn gehabt, ben biefer Durchficht veredelt und verfalten worden. Mo ich jest ein Epemplar ; ju ben focratifchen Denfmurbigfeiten und einigen andern berbetommen foll, weiß ich auch nicht. Ein Behulfe ift mir überhaupt unentbebrlich , ben ich and nicht aufjutreiben weiß. Dagu gebore ein Kreund, ber nicht nur Dufe, fonbern auch etwas mehr bat, ich menne Sympathie und Berlaugnung publici saporis - wie mein erfter Lieblings - Autor Petron fagt - und meinen zweiten Lieblings - Autor, ben Berfius, berfiebt und zu fomeden im Stande ift.

Die komischen Romane aus den Papieren des braunen Mannes und des Verf. des Siegfried von Lindenberg, haben mir unaussprechtiches Vergnügen gemacht, das ich mit Ihnen ju theilen wunschte. Zwischenein erbaue ich mich an D. J. F. Dobersein's Prefte als Sie absehen können. Sollte aber Here Unpählichkeit und die Aerzte eine Reise widerrathen, so bin ich fertig, alles zu meternehmen mit Gottes Benstand, um unser gegenseitige Sehnsucht zu befriedigen.

356. An ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben 24ten 3an. 1785.

Geffern vor acht Tagen schickte mir mein lieber Sevatter Claudius seine Weihnachts Cawtilene (welche ich mit erster Gelegenheit prick erwarte,) und meldete mir die mit to beusgefahr verfnupfte Entbindung seiner Rebecca vom siebenten Kinde, das anch eine Webecca ift. Den herren Kunstrichtern schmeckt die Poesse wie das Grumet von der Weip de Die Frennde des Usmus lassen fich, wit die Weisen, das hen und Stroh nicht inten.

Den 15ten b. M. habe ich at Sefte mir ner opusculorum abgeliefert. Es fehien nicht mehr als

- 1. Dangenil, ben ich bennahe mich fchamt, für meine Arbeit zu erkennen.
- : 2. Die hirtenbriefe, bas Schulbrame betreffenb.
- 3. Die brenfache Recenfion ber Rrent guge. Sollten Sie bie beiben legeren befi ben, und entbehren tonnen, fo wurde ich bir

fo der Herr will, und wir ieben. Saben Sie nicht schon aus Duffelderf deshalb einen Wink erhalten? Ich flog schon im heil, rom. Reiche, gleich einem Blanchard, auf und nieder. Die arme Raupe thut aber am besten, daß sie die Vorsehung walten und für die Flügel forgen läßt zur Erreichung unserer Wünsche, die auch ihre Absichten sind. Winsche, die auch ihre Absichten sinds wir wollen das Sute mit dem Nunde, und sie in der That und Wahrheit.

Run ich folge weiter Ihrem vor mir liegenden Briefe nach. Sie wollen also nicht
Saalbaderenen — fonnten es denn nicht
Bannchen sen senn, etwa metafritische oder sonst
etwas? Meines sel. Vaters Badwanne ist mir
so heilig, als dem alten Godrates seiner Mutter Stuhl. Ich habe immer an einem alten
griechischen Epigramm, das Vater hagedorn
übersest hat, eine kindische Frende gehabt.
Wie meine Muse eine der barmberzigen Schwestern ist, so läuft der Inhalt aller meiner
Blätter auf eine barmberzige Aunstrichteren
hinaus, aber ohne Ansehen der Person — beständig nur in Einer Wanne.

Nicht eine bloße iens sonbern ein furor uterinus hat mich zu ben meiften Anffagen getrieben. Anfatt Gelb zu nehmen, hatte ich lieber Gelb gegeben, und bas Wiberspiel von anderen Schriftftellern getrieben. Gott hat

digeen zur driftlichen Belehrung über Bahr, heiten der Religion, Salle 1777, die and Ihren Bepfall erhalten könnten. —

Vive le Roi! rufe ich Ihnen, mein gibeiger Freund, noch aus der letten Reigeminer kalten Punschschale zu. Das Licht min wer Augen ist beynabe erlöscht. Dieser heils ge Abend kommt mir thener zu stehen. Eines Sachen für meine zweite Sochter Lene Abthe, mit der ich heute vor acht Tagen eines glücklichen Anfang im französisch Lesen gemacht habe, und einen Düttchen für Warism ne Sophie. Doch das sind böhmische Diofer für den Eröberrn in Sprinklaken! Empfehlen Sie: mich Ihren Fran Gemahlin nib zuchen Sie die Schultern so hach Sie wollts über Ihren empfind- und punschseligen Freund und Diener J. G. D.

## 357. In Berber.

Ronigsberg ben 6ten Febr. 1785

Herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Seit dem 7ten Rov. v. J. bis ich Ihnen eine Antwort schuldig. Deso mehr habe ich an Sie gedacht — Es ist mir wohl ein heiliges Stillschweigen auferlegt — auch ist es Gottes Ehre, eine Sache verbergen. Aber furz, wir werden uns noch sehen.

Das war für mich ein sehr gelegener Jund, ben Spinoza ein wenig naber zu ftubiren, ben ich schon in Eurland gelesen. Ann bin ich sehr zufrieden, daß ich von einem andern Gegner abgelost worden, und will sehr gern es bem Mendelssohn überlassen, mit ihm fertig zu werden.

Durch jenen zufälligen Umstand bin ich mit dem lieben Gelbstpeiniger Jacobi in einen solchen berben, verwilderten, und vieleleicht gar zu vertraulichen Briefwechsel gerathen. Weil ich kaum glaube, daß ich im Stande senn werde, seinen piis desideriis ein Genüge zu thun, so wäre es mir lieber, wenn er aus Verdruß, als wegen feiner zunehmens den Krausheit, nicht antworten könnte.

Daß ber ungluckliche Schmohl, weiland Better Beder, ben ben bermudischen Infeln über Bord gefallen und ertrunken ift,
wird Ihnen schon bekannt senn.

Gibbon's history of the decline and fall of the Roman Empire habe in 3 prachtigen Quartanten ju Ende gebracht. Der Verfasser hat ein rechtes Puddings. Gesicht, das dem Banch seines Plans angemessen ist. Diese drep Bande begreifen nur die erste Epoche. Ich kann eben nicht sagen, den Feind des Christenthums in ihm gefunden zu haben, was mich bewogen, einem reichen Juden bier das

meine traurige, finstere Autorschaft zum Beit genge gebraucht, ben Kinbern meines Leitel wohl zu thun, und ihre Erziehung zu biffe bern.

Es if noch fein Vierteljahr, da ich ko einem Freunde speiste in Gesellschaft einel Mannes vom Sandwerf, der mir auch den Antrag that, daß ich ein paar hundert Iholer durch eine Sammlung meiner Schriften verdienen könnte. Meine Antwort war: wal ich mit ein paar hundert Thalern machen könnte? Man brach in ein lantes Gelächter aus, deffen Grund ich in meiner einfältigen Fraft nicht sogleich absehen konnte; unterdessen glande ich nicht gang unrecht gehabt zu haben.

Ein Freund von Mendeissohn schrieb sied ber mit einiger Empfindlichkeit darüber, bal ich ihn jum Atheisten gemacht hatte, und schie mit S. 71 sehr unzufrieden zu seyn. Is machte mir diesen Wink zu Ruse, um wenig fens über meine Sate nachzudenken. Dai ich ganz etwas anderes unter Atheismus ber febe, ist aus S. 54 zu ersehen. Ferner ift dort vom atheistischen Fanatismo die Rede, und hatte Belege aus I. Joh. 2, 23. Joh. 5, 23. 14, 9. 12, 45. für mich. Wie ich eben den Kopf mit diesen Gedanken von habe, satt bem lieben Duffeldorfer ein, mir die hand schrift, die Sie auch gehabt, mitzutheilt.

einer serichteten Bertraulickeit salte es piemals zu einem solchen Misserffändnis kommen. Da ich in einer donichen Lage bin
und demfelden Mann viele Berbindlickseisen
habe, so ist freplich auch: der ganze Porsass
für mich eine Warnung gewesen. Ich habe,
mich durch meine Frepnüthigkeit der nuangenehmen Bachfolge eines ähnlichen Schieffals
aucheseit, und es thate mir webe, einen
Bestemntnt meiner jüngeren Jahre zum Keinbe zu haben, um so mehr, da ich in den
ganzen Backe nicht unparthevisch genng seyn
kann, und sie mir wie ein alter Schaben
dorfommt zu der lange unter sich gefressen,
ebe er aufsehrochen ist.

Jiegt der Gueundschaft, wie in der Che, liegt der Schuld mehrentheils an beiden Theisen. Wenn jeder jeine Fehler erkennte, würde jeder des andern kaft leichter erkragen, und das Kreuz auf sich nehmen, das im Handel und Wandel undermeiwlich ik. Helfen Sie mir nur, meine verehenngswärdige Freundin und Genatienin, unsern lieben Autor zur Großemuch und Geduld in guten Werken aufzumuntern; so hasse ich, das es mir auch noch gelingen soll, den kräuklichen alten Verleger zur Billigkeit und Bescheidenheit eines fröhlischen Geders zu überreden, und seine gute

Buch zu feiner Bibliothet zu empfehlen Socht, bag die bentiche Ueberfegung eines fo nicht gen Werks in Stocken gerathen ift. Erforbert aber einen Mann, ber bes Beriebs fooner Schreibart gewachfen, und Renntniffen überlegen mare.

Sott gebe Ihnen nur Sesundheit, Sonn und Starke zur Ausarbeitung Ihrer Iben Kant ist von seinem Spstem zu voll, um unparthepisch beurtheilen zu können. Mit noch keiner im Stande, Ihren Plan übersehen. Werden Sie nur nicht ungert dig und mürrisch; Leibnichens Stuhl ift men vielleicht noch zugedacht. Er war wirdstident der lange verwaisten, welschen Wenie? die zeitig genug germanistet werde wird.

## 358. In Carolina Berber,

Ronigeberg ben 7ten gebr. 176

Meine verehrungswurdige Freundin mit Gevatterin, Schon vor Empfang Ihres nu fandlichen Berichts in einer so unangenehme Angelegenheit, habe ich es an einer Vermittelung von meiner Seite nicht fehlen laffen auch nachber alles, was ich gekonnt, angewanden die Verbitterung zwischen beiden alles Freunden zu mildern und zu befänstigen. Bei einer

Ich habe jest keine andere Swige als; das dir anvertraute Pfand der Vorfebung und undklännter Freihrischaft tren, geideffenhaft und king zu beitsatten? Mebet Lupizu wen nimmt auch die Luft zu arbeiten zu, und der Nuth, mehr zu unternehmen, dielleicht selbst eine so lang erwänsche Beise und Ansstuck zu meinen Exhsting, mach einer benhabe zwanziesichrigen Quarantaine in Festeln und Band den, des Annmaus

\*iluffi dus die iberschwengliche, Gende durch Wieler Badisagen Gott reichlichinereise, hat die geheime Geschichte, ungeschiet; des mir aufgelegten Gellschweigend "hier nuchtag warden mussen. Ich weiß, daß Sie, augus, verehrungswürdige Freundin und Gegatignin, in und idlt Ihrem hanse auch in den Sille fich freuen, Gatt danken, und von ihm erwausen werden, was zum wahren Frommendient.

Wie nah dik ich Ihnen feitbem; ungeachtet meines Stiflschweigens gewesen; wie vollkommen wird meine Frende seine, — wenn
de dollkommene Freuden für unserz Erde giebt,
so find sie, wie die vollkommenke Meisheit eines Solomon wohhere. und exfallte Leaume — meinen lieben Pathen, und sein ner Brüder, und die Einzige, ihre Mutter,
und meinen alten bewährten Landsmann und Dechauten aller anständischen Ereunde, zu Laune wieder herzistellent, woods einsich ist her beging mich erhäften.

1120 der Aleitstäubigen, die dur infiner mi Meischinfeben, und den Menschen isten bleibeit, obwe steinen und seibsteign kunn, and oftie zu bedenken, von Gote ules zu tieben im Stande, was und Wenschen und sieben, und ihr guter Wille, ohne Geine Gegens Einfluß, ein todtes und leern Werfgen zu deutsteil und leern Werfgen zu deutsteil und leern Werfgen geng iff, ja dsteus zu hindernoß unnsuch

Darch ein wahres Wander gettlichen: Dorfebung und Barmberzigkeis ist meinem hanfe Deil widerfahren, ohne daß ich moch bis
diese Stunde recht weiß, wie mir geschehn.
Alle meine Einkunfse waren so Seschaffen,
daß ich meine Andgaben mit dem Wachthum
meiner vier Kinder einschränken mußte. En
und Wuch verging mir zu leben, wenn ich
an meine Lage dachte, die mir wie eine ibe,
leete Waste vortam, ben dem an Genus
leiver verwöhnten Geschmack.

Da fam mir den 15ten December ein Britf, wie ein Friedensbote vom himmel des Racht erfcheint, mit einer Uffignation auf die hiff ge Bank; weiche jedes meiner Linder: ju gleichen Theilen bedenkt.

Sie tonnen leicht benten, wie erleichent mein Gemuth, und bagiich wie nen geharen bis.

Ich habe seit keine andere Stegk"ale, das mir anvertraute Pfand der Berchung und inbekannter Freikvichaft tren, gedehffenhaft und king zu berbatten? Mebet Luftzu weben nimmt auch die Luft zu arbeiten zu, und der Ruth, mehr zu unternehmen, dielleicht selbst due so king erwänsche Beise und Ausstucht w meinen: Exhaung; mach einer bewacht zwansiglhrigen Quaranteint in Fessun und Band den des Kummens

Muff: daß die iberfcwengliche, Gnade durch Bieler Banksagen Gott reichlich weeise, hat die geheime Geschichte, ungeochtet, des mir ansgelegten Stillscweigens hier: nuchthar warn den mussen. Ich weise, das Sie, augus verstrungswärdige Freundin und Gegatingin, in und nut Ihrem: Danse auch in den Siese fich freuen, Gatt banken, und von ihm erwanzen verben, was zum wahren Frommen biens.

Wie nah din ich Ihum seitbem, ungeachen meines Stiffschweigens gewesen; wie volledwinen wird meine Frende seines spie volledwinen wird meine Frende seine Erde giebt, do find sie, wie die vollsammenke Abeisheit eines Salomoy sephärre und erfällte Lräume mainen lieben Pathen, und seis wie Brider, und seis wie Singige, ihre Mutter, wie weinen alten dewährten kandsmann und Dehanten alter anständischen Freunde, zu

fchauen und gu erfennen! Gotte fchenke und allen bagn leben und Gesignobeite, und Sein-Wille geschehe auf Erben frier im himmel benn feine Gnabe ift beffen benn Leben.

359. Anben Rriegsrath Coeffner. Sonigeberg, ben Liten grou. 1785.

lingeachtet die tormmta Ihrer lehter 3m schrift nicht augusehen find, will ich doch gem, wie Sie, mit schlechteren Brissen fürlieb uch men, lieber ohne Kopsichmerzen als mit Ioselenten leben. Ich hoffe und wünsiche; bef Ihre Sesundheit wieder hergestellt sep. Wem das Fasten mir nicht zu sauer würde, micht sollssieb der Ihreacauanha vorziehen. Mit sallen alle Erlsichterungen von oben sehr schwer, und ich etware den weit her geholten Mittel viel, wegen der unverweidlichen Ber fällschungen

Die beiden spanischen Bücher habe is Montags erhalten, und sage Ihnen für Ihr freundschaftliche Borsorge, wein spanisches kach in vermehren, ben herzlichken Dank. Die Cervantes Erzählungen habe ich mir längk gewünscht, - aber es geht mir wie dem Grizigen, dem mehr am Daben als Gebeauchen gelegen ist. Bielleicht scheuft mir Gott einen jungen Freund, wie mein Dill war, ober bringt ihn bald wieder zurud, wenn er noch

lebt; benn fein Stillfcweigen macht mich von . Lag zu Lag unruhiger.

Ich bente, die Fürstin wird an ben at Deften genug haben. Wicht für sie, sondern für einen mir viel naberen Freund muß ich mein eigenes lettes Exemplar der hirtenbriest abtreten, und beruhige mich deshalb mit Hrer geneigten Anerdietung zum Behuse der weuen Ausgade.

36 habe wirklich icon mehr als einmal daran gebacht; and an Berg batte es mir nicht gefehlt, Sie barum anzusprechen. 3ch babe aber immer geglaubt, baß bie Scheibe. wand unferes Sefcmade ju groß mare. Richt nur Berfins, fonbern auch Betron find meine erften Lieblings = Autoren gewesen. 360 babe febr foat den Sora; fennen gelernt, mb ich habe ibn Jahre lang in einem Bugeobne feiner mube werben ju tonnen, Tag für Lag wieberbolt. Ungeachtet ich alle brev auseschwist, so haben fie doch in meine sehedia Lucilianae humilitatis vielen Einfing gebabt and mich auf bie effectus artis severae und die Sandhabung atrocis styli aufmerksam gemacht.

Es if får mich wirflich eine herknische Arbeit gewesen, was ich von 59 bis 83 geforieben, burchzugeben, weil fich alles auf bie wirflichen Lagen meines Lebens bezieht, ż

fifen Denkwärdigkeiten — so ist dies eine condicio sine qua non für mich. Denn famich nicht dom En ansangen, so kommt es nicht zu den Aepfelu.

ben Cartes und hobbes schon Wochen lang vor mir liegen; weder Zeit noch Luft.

Obne , mathematifche Riguren finbet feint mathematifche Methobe Statt; und bas ift fit mich eine mathematifche Babrbeit, aleich ber, bas jebe Große fich felber gleich ift : aus Bir : tern und Erflarungen laft fich weber mehr mit weniger heraus bringen, als jeber barein le gen will ober gelegt bat. Die gange Gemif beit ber Mathematik bangt bon ber Ratur. ihrer Oprache ab, die Rothwendigkeit aller Beweife, von ber poetifchen Licens, metante fice Puncte, Linien und Rlachen au benfen, die phofifc numbglich find. Bas Demoffe nes actio, Engel Mimit, Batten: Rachie mung ber iconen Ratur nennt ift får mid Sprace, bas. Organon und Criterion ber Bernunft, wie Poung fagt. Dier liegt veine Bernunft und jugleich ibre Eritif - und bie ewigen Grangfreitigfeiten merben fo lange mabren, bis bie Oprache, aufboren mit Weiffagungen und Erfenntniß.

Die gutige Fram Rriegerathin thut mir pr viel Chre, wenn fie mich eines B. Banwich

mus fahig halt. Es war feine Engelgunge, bie ich mit Punfch fahelte, fonbern ein und ruhiges Urbet von tobtlichen Gifts, wie S. Jacob fagt: burch fie isben wir Gott ben Bater, und burch fie finchen wir ben Den-fchen nach bem Bilbe Gottes gemacht.

360. An grang Buchole ju Minfter.

Ronigsberg ben 22ten gebr. 1785.

Mein anderwählter, mein gewänschter Sohn, Das Liebesverhaltuts Ihrer eigenen Wahl wird für mich immer interessanter und inniger, se mehr ich von Ihnen selbst lese. Sie haben sich alle Bervienste eines Erstgesvornen erworben und mich erst in den Standgeste, ein Bater meiner Ainder zu sepn, aber diese und mich selbst in die Furche einer desto geößeren Berantwortung und in das sanste Joch einer desto gewissenhafteren Trene und ansmertsameren Gegenische.

Ihren fleinen Brief vom zen Jamer habe ich am letten erhalten und den erften Monat des lanfenden Jahres mit rechter Seelenfrende beschließen konnen, mit desto mehr Unrahe und angklicher Ungeduld aber das mir angemeibete Schreiben sarwartet, hamptsachlich für Ihre Gefundheitsbesorgt; gemäß Ihren eigenen i Ladater's und Alenfer's Anzeigen, hiernacht far Miftverffandniffe, die menschlicher Borficht unvermeiblich, oft Bettgenge einer göttlichen Borfohung find und punnferem Beften vienen muffen. Ein abnlicht Stillschweigen aus Duffeldorf mit abnlicht Beforanissen.

Den Ibten erhielt ich Antwort von Jacobi, ber Sie errathen bat und ben ich als Ihren Rreund voraussehte. Ich murbe baburch et leichtert und ichrieb mit berfelben Boft gurud. Um Toten in aller: Rrube überschiefte mir mein biefiger Freund Jacobi Thre Einlage. Ich freutt mich febr , ben Abend vorber meiner mittleren Sochter gur Gefellichaft Dillen eingenommen ju haben und baber ju Saufe bieiben ju muffen, um fogleich antworten zu fonnen. Schrieb and fluge in einem Enmmel von Beitschweiflafeit nift Rurse - amang alternae Gamoe nas - nahm angeinem baranterlaufenben malo domestico meiten feinen Antheil, als baß ich meiner Dandufutter ben vallen lobs andigbide; um ibre:Magh; aus bem . Saufe ja sen au fonnengriebie Dagt war aus. bem ban fe, und ebe ich es mitr berfah, flehtem Baf vor mir , ber hofmeifter aus Graventbin , Dr. Sheller, und bittet Achauf eine einzige:Racht Derberge aus beingt ein Baar Rarpfen und einen "Dafen mit. Deine eineiges Gertbatt war Sonntage Mergend, Ginem. unferer Miniftet

feine Aufwartung als Candidatus Ministorii in machen und pracis Wittage: feblechterbimes wieber abzufahren. Conntags Morgens gebe tin jeber feiner Bage, mit mieberholter Min tebe, bag unfer Mittag macis am II lice fertig fenn , und er nicht einen einzigen Mus aenblick von feinem erften Borfage, abgebalten werben follte. Im Bege gu Jagobi, ber mich ju Mittag gewiß vermuthet batte, werbe ich von einem Boten meines alten Berlegers gewesenen Lotterie - Directars ; jenigen Bapiermullers, Schriftgießers und : Landiunfers in Erntenau, auch Buchbruckers in Marien. verber . Den. Ranter, angerufen sein mir in melben . bas fein herr in ber Stabt fem. ben ich lange nicht gefeben, und nichtig mit ibm ju fprechen batte. Da ich aus eines affes une ternehmenben Dannes Munbe erfuhr, bag tr wegen bes gefallenen tiefen Schnees bier bor Aufer liegen muffe, eile ich aus ber Schoffe firde, wo Scheller auch ausvechen wollte. mit ber feften Entschließung , Diesem feine Ab. ttife aus dem Sinn zu reben, und ihn noch tint Bacht bie auf ben anbern Morgen auf. iubalten. Weine unterwegs banüben gehaltenen Soliloquia waren alle berloren, upd ich erfubr mit recitem Berbrus, mie ich zu Sanft fam , bag er obugeachtet alles Burebens tine Biertelfinnbe anner , phueistmas genoffen

ober mitgenommen zu baben, mit einem pol nifchen Abichiebe, wie man man bier fagt, auf einem einfpannigen Schlitten abgefahren war. Um meinem Berbruß Luft ju machen, wußte ich tein ander Mittel als einen grofin Brief an meinen Anaben , vielleicht ben leb ten, den er son mir erhalt, weil er in bet Offerwoche zu Saufe kommt, anzufangen, für die morgende Boft 3n gutem Glud fomen bren Brennbe Geiner nach bem anbert, mid einige Stunden in gerfreuen , Ranter, ein Jube, und Professor Rraus, ben ich lange nicht gefeben und ber ben Ropf voll von Gebanten aber bie Amtstrene batte, bem ich ein anber Motto: Thu beine Pflicht, und thu ft nicht, jur Ames - Ringbeit entgegen feben unb Matth. XXIV. 45. ft.

Bergeben Sie es einem so hanslichen alen Mann, daß er Sie an seinen Deerd und Küchenseure versetzt. Auch hier find die Gibter, sagse der mir liebe Derastlit beym Besid einiger Abgesandten. An dieser kleinen Bell hab' ich gung, und sie ist das einzige Observatorium, von dem ich die große zu benristisen weinen den der sie ich nicht kenne, und sie den nicht seine, und sie die mich auch nicht schiede. Um Sie die ganze Herrlichkeit meiner Schwäche sehen sie lassen, wursche ist dassen, wursche ein Pahn auf seinem meinem Perzen, wie ein Pahn auf seinem

Berge, nach, Ihrer entlicher Erklärung, bon ber mein Entschluß abbangen wiebe in ber

Alles aufällige if amendentig aund ben fole den datis ift fein anderer Erinn moglich all aut aut - Ihre Rengierbe : einen : Denfchen ju feben , bem Sie Shr Enthehnliches, mie Sie es neunen , aufgeopfere parfann fo groß und for front micht: fron . als innein philosophisfots Bedürfnis im, phalifchen : nub ; metaphaficen Berftande - Die Sand , Durch welche Bott mein Alled bas foon perforne Mil meiner bauelichen Guuge, Rinde und Freude auf Einmal mieber bergefellt, burth cing meinem tiefen, bunfeln Blauben und Unglaus ben entsprechenbes Mimber unb: Beichen --biefe Sand wenigfiend in fublen und in bene den. legitus in Familia van William

Ihre eigene Beforgniß wegen Ihrer Gesunde heits. Umffände, Lavater's Zeugniß, Sie das heptemal konn erkannt zu haben, und anch kenker's Mink in einem Brief vom 27. Non bember, den ich erft am Benjahnktage erhielt, iber Ihre sehr geschwächte Leibekfräste, machten mich eben so dringend, Ihnen-zuvorzukommen und alles, von meiner Seite anzuwenden, mm feine Zeit zu versäumen. Auch hatter von überstießende Delmaaß weine halbvertoscheuer kumpe in eine eben so unmässige Gint, und meine Lebensgeister in solche Gährung gebrache.

bas wie seine Baner in boch, faten, einen Sprung an maden. Eine: Geftrabbeitereile, meinen Derber noch einmal an feben , feine Ramilie und Claubins bon Derfon fennen in bernen. und meine beiben Gottesfinder benn in meinem Baterlande bate ich feine diese Reise wat eine Mine, an der ich Jah en: lana :gegruben . und ben Gebanben batan fcon gang aufgegeben batte. Auf einmal er wachte biefer einaeschlafene Biese. Weil bit Anternehmunn einer fo weiten Reife ,. Die ich aubeholfener Mann , ber icon bren Aufalle des Aobagka geliabt; laber das vorige Jahr dudyn u vorldont geblieben bin , gern in Go fefischaft meines Sans Bidaet thun modet, Das feweifte Dont jenen bethen faut aut iff: so that mir eine so alte Lieblinas . Abee wiff. liche Dienfte, und meine Einbildungefraft pflugt gern mit biefem Raibe auf ben angerffen Rothfall. Dhere ben birfen Gedanten eimer Leichtfurtiafeit mir bewußt, ober eben ein Oflabe meines Worth in fem - ift and ben mie Ja, ja, und Rein ift nein, wie bep jebem (ebrlichen: Mann-

Ihr erfter Brief war bloß für mich ein auffallendes Experiment electrischer Funken. Weil ich überhaupt eins wenig mittheilend bin und gegen mein eigen Urtheil mistranisch — so gab ich, mit Zurüchaltung des meinigen,

meinen vertrauteffen Rennben Bren erfeit Brief an lefen . . obne mich barüber au wand bern, buf fie weniger Antheil als ich fethk daran mehmen. Ihren Liveiten Brief mußte ich , treif ich reinen Mbein : und : offenen Schane bel liebe , bem Manne , ber all mein baques Bermogewins : Danben bat und ben ich gut meisem Unterbandier bes ber Want branchte me der Miegmutter meiner alteffen Cochter ..... and ilment leiblichen Bruber boch obne Sie balt ber Benfage mittheifen. Der britte und alle folgende Briefe: bleiben vor Jebeis manne dingen verflegelt : und : verfchloffen, und ich eigne : mer felbige partionlarissime, ju und privatissime. :: Rach ben zwen letten boffe ich und whinfebe itche. bag Ibee Gefundheit: Gie nicht an ber Ausführung Ihrer schon in petig beidloffenen Reife binbern fonbern lettere bielleicht jur Befarberung ber enften gebeilitich und aeseumet fenn wird.

Ich flubire Ihre Briefe, wie Sie schreiben meine Blatter sindirt zu haben. Sie schreiben mfr Rathfel, geben mir aber auch jugleich den Aufschluß zu den meisten. Ich erwarte, das übrige von Ihrem Dauptbriefe, in dessen Gange ich ungeachtet meiner Unges duld ungern sieren möchte.

Alle Ihre Urtheile über Menfchen und Cachen find feine Rathfel fur mich, fondern

Beweise miserer karmonias præstabilite. Der Anoten liegt einemer in dem, was Ste von sich felbst sagen, da liegt immer etwas paradopes in thesi für mich; ich vernnthe abtr, daß es Ihnen mit meinen ewigen Antithen nicht bester gebt.

Die gelehrten Alatscherepen können Ihnn nicht ein so großte Geanel som mis mir seich, besonders so bald ein dritter darein. verwickt wird. Meiner seicht wegen din ich: siemich gleichgütig, auch wohl leichtstung dis jum Musliwisen eines Alridades.

Es fehlt mir an einem nathnichen Angenmaß zu einem Operations Mann; besten Arbeit ich mit zufriedenem Dank von Ihnen erwarte. Alle meine Gedanken comcentrien sich bald auf einen einzigen Fleck, und bider giren eben so natürlich ins meite Seld. Mein Geschmack an theologisch politischen Phânomenen und die idiospukratische Affociation mein mer Ibeen hat manche erloschene Griffen in mir wieder aufgeweckt, zu denen meine alle Liebe verroßet schien. Mein Patriotismus ist aus eben so viel Liebe als haß meines Vaterlandes zusammengesest. Mancher arists phanische Schinken, mancher engastrimptiv sche Odem ängsigt mich.

## Bon Berber.

, Beimar ben 28ten gebr. 1785.

Liebker Freund und Gevatter , Ihr lang erwarteter Brief tam mir febr erfreulich, und fiebenfach erfreutis der, ba er fo gute Radprichten enthielt, von benen ich moar sum Boraus burch Crabition etwas muste, aber doch schwieg, theils weil es mir geheim anvertraut fenn follte, theils weil ich billig von Ihnen bas erfte Wort boren wollte. Ich erklarte mir inbeffen auch bieraus. und aus ber freudigen Befturgung, in ber Gie fenn wurben . Ihr langes Stillfdweigen. Run, Gott bat alles mohl gemacht; und wenn ich die Verkettung ber Umftanbe betrachte, wie Buchols barauf tommen mußte, fo wird mir ber Minger ber Provibeng noch fichtbarer, bie Welten zusammenfoinnt, und aus ihnen Than ber Erquidung regnet. Wie wir und ichon ben ber erften Radiciat bieraber gefreut baben, bebarf teiner Borte, ba wir, wiewohl auf eine so untraftige Beis fe, in ber Stille all Ihr Leiben mitfühlten, und bie Laft, bie Sie trugen, ben jebem Gebanten an Sie mir aufe berg fiel. Run nochmals. Bott bat alles wohl: gemacht. Es ift mir feit biefer Beit fo leicht ums berg ba ich auch rings um mich febe, wie Gott über und gegen : Menschen - Erwartung Alles fchickt, und wendet. 66. tommen Beiten ber Erquidung, wann und wober fie niemand weiß; laffet und ihm alfo trauen und glauben-

Samann's Schriften. VII, Ih. 15

Ihre Luft zu reifen freut mich, als ob ich mit 36. nen reifete; bie Freude, Gie ju feben, wirb auch mir neue Jugend geben. D wie viel ift gefchehen und ubm fanben, feitbem wir uns nicht gefeben haben! Aber, liebster D., mit Ihnen nach Duffelbort ober Munfin, wie mir Jacobi hiereglyphisch anbeutet, gu reifen, ift mit unmoglich. Richten Gie fich alfo mit Ihrer Steife fo ein, bağ wir uns hier feben. Die Urfache meiner Richt Mitreise ift ehehaft; weil ich namlich mit meine Rrau und einigen Rinbern burchaus ins Carlsbab muf, und biefe Reife weber aufgeschoben noch erfest werben tann , obgleich ber gute Jacobi bazu allerlen Projecte erfonnen bat. Bir tonnen uns auch bier filler mit einanber freuen und gufammenleben. Eroffnen Gie mit alfo aus ben Schaben Ihres Perzens etwas weitent von ihrem Buge, fobalb Sie tonnen, und ich werk mich barnach einrichten.

Unser gewesener Kammerhere v. Sedendorf (be einige meiner Bolkslieder componiet hat,) ist vorigt Woche als Preussischer Gesandter im Reich, von Beilin zurückgekommen. Er hat mit Mendelssohn gesprochen, der auf die Fortsehung der Ideen sehr begierig ist, und ihn barüber ausstragen wollen, wohin die Sache laufa werde. "Er fürchtet, er sürchtet, daß Schwärmung dahinter stede, und daß ich am Ende ein Flämmingen aussteden werde, das, wie er gesugt, nicht für uni ist." Er hat gemennt, alle Spriften sepen Schwärmis

th glaube, weil ihm ber Pfeil Ihres Golgatha noch zwischen Kell und Pleisch sten mag. Es ist sonberbar, bas die Metaphysiter, wie Ihr Rant, auch in der Ges schichte keine Geschichte wollen und sie mit breister Stirn so gut als aus der Wett leugnen. Ich will Feuer und Holz zusammentragen, die historische Flamme recht groß zu machen, wenn es auch abermals, wie die Urkunde, der Scheiterhausen meines philosophischen Gerüchts senn sollte. Laß sie in ihrem kalten, leeren Gis-himmel speculiren!

361. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigsberg ben oten Marg 1785. Auf bem Bette.

Mein auserwählter, mein gewünschter Sohn, Ihren lieben Brief vom 17ten habe ich den 5ten d. M. erhalten und ein Paar Stunden vorher einen von unserem Jacobi aus Duffeldorf, worin er mir meldet, daß Sie "ihm auch geschrieben, fich als den Mann betannt, aber zugleich gebeten, die Fürstin darüber in Zweifel zu laffen." Der kurze Brief ist nur ein Umschlag zur Mittheilung der Abschrift eines desto größeren und längeren, den die Fürstin an ihn über mich und mich allein geschrieben. In was für ganz natürliche Bersegenheitzn ich durch den zuvorkommenden Eise

fer unfere 3. mich au feben, und bie berunterlaffung ber Burftin ju meinem Gefcmad. Rechtfertigung beffelben, jetigen Bunfom und Bedurfniffen - gefett werbe, fonnen Gie fich leicht vorftellen, ba ich nichts in und ar mir finde, bas folde gunflige Borurtheile be antworten fonnte. Gie haben mir in Ihrem letten Schreiben auch ben Eroft entzogen, an Ihren Dauptbrief gebacht ju haben, ju Dem Sie mir in jedem Ihrer vorigen Briefe Doffnung gegeben. / Gott Lob, baß Ihre Rranf. beit obne Schmerzen ift! Borigen Sonntag . Laetare erhielt ich einen Brief von meinem D. Lindner aus Salle. Er benft nicht an fei ne Abreife, mobl aber an eine Luftreife im Offermeffe. Bas ich an eben bem Sonntage aber Matth. XIX. gebacht habe, muß ich 36 nen mittheilen. Ich habe and bisweilen noch einen boberen Sinn gefucht, halte aber jet ben nachsten fur ben bochften ober boch genng.

Der herr verwies seine Versucher auf bit Genesin und den Ursprung des Shekandes — Die Jünger machten baraus einen Schuf, der auf einer andern Seite jener Urfunde widersprach. Dort hieß es: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sey — Die Jünger schloften: es ist also nicht gut, ehelich ju werden. — Allerdings, nicht gut für Verschnittene. Diese Wahrheit ist einleuchtend. Es

giebt aber drep Arten von Berfchnittenen. Einige werben icon and Mutterleib umbermbs gend geboren - wie es blind geborne giebt, und dergleichen find wohl die feltenften. bere werben bon Menfchen verfcnitten. Dies eldah wohl nicht im jubifden ganbe, aber defto mehr im ganzen Orient, wo eine folde Berftummelung jugleich ju großen Chren. und hofftellen qualificirte, die fur ein foldes Dofer fchablos bielten. Die britte Art find biejenigen, welche fich felbft verfdnitten baben um bes himmelreichs willen. Ohngeachtet Jefaias LVI. 3-5 fcon von ber Glacfelig. feit fofder ebangelifd - verfdnittenen geweiffagt hatte, mußte boch bas Gelbfiverschneiben um bes himmelreiches willen ein Wort fenn, welches fein jubifder Ropf noch jubifder Gefomad gu faffen im Stande war. Sein ted. tes Ange ausreißen, feine rechte Dand ober Auß abbanen, fonnte nicht fo bart in ibren Obren fenn, beil ihnen, meines Wiffens, nicht einmal bie Berfiummelnna ber Thiere erlaubt ift, und fruchtbare Chen mit rechter Eiferfucht von ihnen geschätzt wurden. Dem Apostel Banlus murbe es gegeben; biefes Wort feines herrn eigentlich ju faffen und ber Gemeine ju Korinth 1. VII mitgutheilen: Es ift bem Menfden gut, baß tr fein Beib berühre - und bieß gange Rapitel ift ein Commentarins voller bibactischen

Beidbeit über ben Sprud Chrifti. Sich felbf perfoneiden, erflart Paulus: wenn fich jemand fest vornimmt, weil er ungezwungen ift und feinen fregen Billen bat, und es in feinem Derzen befchleußt, feine Jungfraufchaft fo Wie Moses ben Scheibe bleiben zu laffen. brief einführte um ber Juden Bergens - bartigfeit willen, fo rieth Baulns zum Colibat an, burch fein eigen Benfpiel und Grunde nm ber bamaligen Roth willen. Bu mas fur abicheulichen Graueln und Diffbrauchen bat aber die Beiligfeit des ehelofen Lebens Unlag gegeben, und ju mas fur einem boben Ide al unfere mit Chrifto in Gott verborgenen le bens bat eben berfelbe Apostel ben Chestand aufgerichtet!

Nach dieser Stellung der Begriffe finde ich in der Antwort Jesu eine solche Einheit, Bollständigkeit, Bundigkeit, einen so leichten Aubergang oder vielmehr Schwung vom Ratürlichen aufs Seistliche, ein solch genaues, har monisches Verhältniß sowohl zu dem, was son in einem alten Propheten geschrieben fland, als zu dem, was von dem jungsten Apostel noch geschrieben werden sollte, daß ich feine Reugierde nach einem höheren Sinn mehr brauche. Denn damals war es weder Zeit zu fasten, weil der Bräntigam bey den Jungern war,

noch weniger an Verschneidung zu denken, als mit einem : capiat qui capiat!

Ich weiß nicht, in wie weit biefes Sie bestriebigen wird. Diefe Stelle hat immer meisne Anfmerksamkeit auf sich gezogen. Meine Darstellung entspricht nicht einmal recht meisnen eigenen Eindrücken; wie den Ihrigen, wanschte ich zu wissen.

Den 1oten.

Ich murbe geffern von Besuchen und gulest burch einen unerwarteten Brief aus Beie mar unterbrochen, ber auf meine Lebensgeis fer, nach einem bon allen fieberhaften Unmanbelungen und Rrampfen fast gang freven Sage, und auf meine Rachtrube ein wenig Eingriff gethan. Mit meiner Befferung geht es Bottlob Berg auf, hoffe mit bem Ende ber Boche anfrufteben, habe mich bisher auf Dabergruge und Rummelfuppe eingefdranft, feit imen Tagen wieder Brod ju effen angefangen. berber und feine murbige Fran bezeugen mir beibe ihre Mitfreube fo berglich, fo innig, als wenn fie ibnen felbft widerfabren mare, and find baburch in ihrer eigenen Lage fo aufgerichtet, fo gestärft, fo erleichtert, baß ich burd unfer fompathetisches Wechfelgefühl ungemein gerührt worden bin.

Eine Leidenschaft, ber Sie, mein auserwählter, mein gewünscher Sohn! ben Rrieg ankundigen mächten, so menschich, so philosphisch sie auch ist, hat each vielleicht in mich gewirkt — und noch eine Leidenschaft kindischen, weichischer Seelen — Ungebuld!

Ich möchte vor Ungeduld und Rengient mit Ihnen felbst einen Krieg anfangen übn bie Auslegung Ihrer eigenen Worte. Ihr bopf und herz sind mir gleich ben Reihen au Mahanain.

Ich halte mich mit Troft und Zubersicht und frendigem Muthe an den Mann, an den Sie mich wegen meiner abzulegenden Rechnung und Dankbarkeit weisen. Er laffe Sie die Seligkeit des Gebens, nach einem seiner von Paulo anfbewahrten Sprüche, nicht nur reichlich, sondern auch lauter und underrükt schwecken und lange genießen —

Gott fegne Sie mit ben Zeichen und Wundern Seiner Liebe, wie er durch Sie an mich gedacht und das heer schwarzer, angstember, freffender Sorgen mit einem Reihen füßer, leichter, heiterer, unterhaltender Sorgen abgelost hat!

non ego perfidum
 Dixi sacramentum; ibimus, ibimus
 Utcumque praecedes supremum
 Carpere iter comites parati.

362. In Bifette Reinette Samann.

Ronigsberg ben 19ten Marg. 1785.

Mein gutes, filles, fittfames Palm . Sonn. tage - Rind , Das warft bu mir ben beinem lettem Befuche, und feit bemfelben habe ich mibrend meiner gangen Rrantheit unter biefem langen Titel an bich gebacht. Sabe gefern und beute ein wenig aufzustehen versucht, in ber hoffnung, baß es morgen beffer bamit geben wird. Sat bie gnabige Baroneffe nichts bawiber, und giebt bir Erlanbniß, und baff du felbft Luft, fo wird es uns allen lieb fenn, bich morgen ben und ju feben. Ger aber fo ant und bring mir bein Schreibbuch , jur Bro be beiner Aufmertfamfeit, mit; auch bitte bir einige Muficalien fur unfer neulich gestimmites Elabier aus. Rannft bu ju Sug fommen, beto bester; wo nicht, so wird eine Miethkutfoe beforgt werben. Meine ehrerbietige Empfeblung an die anadige Baroneffe, nebft meie nen beffen Bunfeben und Grugen fowohl an bie alte Mamfell, als an alle biejenigen. welche bu bas Giuck genießest, ju beinen Freundinnen und Gefpielinnen ju haben. Gott fegne bich, meine liebe altefte Lochter, und ichente bir ein gehorsames, williges berg jur Rachfolge alles Guten, und jum baldigen Borbilde und Mufter- beiner jungeren Schweften, die bich nebft ber Mutter herzlich grußen.

363. In Derber.

Ronigsberg ben 28ten Din, Oftermontag, 1785.

Er ift mahrhaftig auferftanben!

Dun , mein bergendlieber alter Canbemann, Gevatter und Freund , 36 erhielt Ihren er freulichen Brief am gten b. DR. auf bem Bettt. Um letten Rebruar befiel mich ein ftarfet Rluß - und Magenfieber, das mich biefen gangen Monat bettlågerig gehalten bat und bon ! bem ich mich noch nicht recht erholen fann. Dazu .ift mein Gemuth voll hypochondrifon Unrube und Gabrung. Unterdeffen in ber Rer me ein Uebermaß großmuthiger Kreundichaft, sone all mein Berdienft und Burdigfeit, mid Sennahe erflicht und unterdruckt, fuble id it ber Rabe um mich ber ein mir ebenfo empfind. liches llebergewicht von genommenem und go gebenen Mergerniß, Edel und Ueberbruß, baf ich in biefem Wiberfpruche von Taufdungen faft an mir felbft verjage. Das flugfte und Acherfte, was ich hieben thun fann, ift St bulb, nicht Rennen und Laufen ins Gelat binein und fur die lange Beile, (wie ich mir einbilde, mich burch einen angestrengten ta

benden Gang, von dem mir der Kopf rancht, des Schwindels entschlagen zu muffen) sondern Standhaftseit, die Wege der Worsehung und entschiedende Umstände ihres Wohlgefallens ruhig abzwarten. Wie manchem der lieden Sabbath langer wird als die Woche, so ift das Stüfften, Schweigen, sich enthalten, vielleicht eine schwerere Lection und saurere Urbeit als das ewige Wirfen, Schweffen und Schwaßen — die einzige Theorie von der Ruhe Gottes vielleicht ein köstlicheres En als die zahlreichen ausgebrüteten Theogonieen.

36 habe Jahre lang wie ein Maulmurf baran gearbeitet, eine Reife in meiner Gefundheit und Erholung unternehmen in fonnen , und um Sie noch einmal zu feben. ich alle Soffnung bagn schon aufgegeben hatte und mich. bem traurigen Schicksal unterwerf, bier ju bermodem, wurde biefer bennabe erlofdene Runte wie burch einen Batterftral wieber, aufgeweckt und angezündet. Ru ber ebenfo naturlichen Sehnsucht, meinen nnbefannten Wohltbater-fennen ju lernen, tam elne angfliche Beforgnis, bas feine fomache Sefundheit ibm feine fo weite Reife erlauben murbe, und meine Ungebuld, biefer Ungemach. lichfeit zuborgufommen. Eben fo zufallig fine fich bier ber fur mich fo intereffante und innige Briefwechsel mit unserm Jacobi an, wegen Leiffna's und Mendelssobn's, und ber Racber schaft feiner Lage, und alles übrige, bas Sie auch icon wiffent. Bas bie fürftliche Erife be betrifft; babe ich nunmehr alles mir nothi ge Licht burch unfern Rreund erhalten. In Unfebung ber Samptverfon aber warte no immer auf eine nabert Erflarung gur And funft, bitt noch die auf biefe Stunde um feinen einzigen Gran flüger, und befto beforgter, den großmuthigen Mann eben fo biel Berlegenheiten ausgesett ju haben, wie er mich. Binfe einzutreiben und auszugeben, barauf verftehe ich mich noch; aber als ein fin ger Saushalter ein Capital ju bermaken, Ader unterzubringen, und wie ein fommet und getreuer Rnedt bemit ju wuchern , babon verftebe ich nichts, und werbe es fanm in meinem Leben lernen. — :

Deute vor drey Monaten brachte ich meiner altesten Freundin, ber Baronesse von Bondeli, gegen das Gntachten meiner beiden Freunde, Dippel und Scheffner, welche den Aufwand für überstüsse und zu start hielten. Mein gewagter Versuchtut mir aber nicht leid; sondern ich sehe mit Freuden den Trieb dieses Madchens, sich mit bilden und bilden zu lassen. Sie ist die neumte in einer ausgessuchten Gesellschaft adelicht und bürgerlicher Mädchen, und die beiben

Canten (wie sich die Baronesse und ihre Freunbin, ein Fräulein von Morstein, welche zu der
tleinen Gemeinde ber Socinianer gehört, aber
sich hier zur reformirten Kirche hält, von ihten Kindern nennen lassen,) Muster ihres
Geschlechts, durch Lectur, Einsichten, Talente, und noch mehr burch Erfahrungen bes
Krenzes und die guldene Praxis gebildet von
Brund aus zum täglichen Wachsthum im Guten und Wohlthun.

Daß ich den Wohlthater meiner Rinder, — denn ich rechne mich felbst nicht mehr, und wenn sie wachsen, will ich gern abnehmen — don Grund der Seele zu schauen wünsche, tonnen Sie leicht erachten. Aber, Er hat's angesangen, und nicht ich; ihm will ich anch die Maßregeln, Weg und Bahn des Ausganges anheimstellen. Ich werde keinen Augenablic versäumen, Ihre theilnehmende Frenndschaft zu befriedigen, sobalb ich nur selbst wiel Licht habe, um meine eigenen Schriedt unterscheiben zu können. Ich wünsche Sie nicht anders als in Ihrer Probsten zu sehem und uns einander da ganz zu genießen.

Ein hier Andirender Jude, Mamens Endel, hat aus Berlin einen Einfall des Mendelssohn mitgebracht, den ich nicht von ihne felbst, ungeachtet er mith schon einigemale beluft hat, sondern erst diese Woche durch die britte Sand erfahren. Menbelsfohn foll feine Berlegenheit swiften bem Brediger bes im reidenben Grundes (Odula) und bem in ber Buffe, mit ber Lage eines Chemannes ber gleichen, ber bon feiner gran wegen Immtent, und feiner Dagb wegen Schwangerme angeflagt wird, und beiben genothigt ift Recht ju geben. Wenn mir ber Ropf aufgeraumter ware, fo liefe fich aus biefer Sage etwat über ben brevfachen Gefichtspunct ber bentilirten Rragen, und ebenfo verschiebenen Stand punct ber baben intereffirten Schriftfteller ber ausbringen. Aber ohne nabere Beranlaffung wird es wohl auch bier fur mich am besten fenn: manum de tabula! Sonft babe meiter nichte von meinem Scheblimini gebort, bem et immerbin wie bem Beigenforn im Evangelis geben moge!

Mit dem herzlichsten Dank für den innigen Antheil, den Sie an meiner Antorschaft nehmen, bleibt es bep dem jüngsten Littl, bis mir ein besserer einfallen wird. Das prodinzielle gehört wie das individuelle zum Charafter meines barocken Geschmacks, den ich wohl nicht zu verleugnen jemals im Standt seyn werde. Wird die ganze Sammlung, falls sie zu Stande kommt, nicht wirklich ans lanter Diminutiven bestehen? aus Moos, das auch der Wand wächst?

Was sagen Sie aber zu Lessing's theologischem Rachlaß? Es ift Schabe umzeinige Stude, daß sie nicht ganz sind. Manches ist wohl nicht der Nede werth. Ich hatte mich eben an dem Parasiten und Compilator D...... übel und weh gelesen, fand daher desto mehr Mark, Sast und Krast an einem Manne, der selbst gedacht, und dem es ein Ernst gewesen, eine neue Bahn zu brechen. Unterdessen ist es doch sonderbar, daß der Genius unseres seculi spornstreichs sich in das Pahstehum wieder stürzt, besonders dadurch, daß man dem Bolte die Bibel durch alle mögliche Sophisterepen zu verleiden und aus den Händen zu spielen sucht.

Run, mehr kann ich nicht schreiben, alter, lieber Freund, mit meinem matten Ropf. Was an Osterfreuden gesehlt, ersehe Gott bessto reichlicher durch Pfingstgaben, Ihrem dieseschrigen Wotto und Text zusolge — durch ein reines Herz, einen neuen, gewissen und frendigen Geist. Wenn es noch reine Freuden hienieden giebt, so haben sie wenigstens mit den irdischen, schmußigen Wetallen nichts zu schaffen. Erwerben, Haben, Erhalten, Anwenden und recht Brauchen find mit solchen Wartha-Sorgen und Wahen, Verfolgungen, Bersuchungen und Zerfrenungen, und ich möchte sast sagen, Ansechtungen zur Rechten und

Linfen verbunden, baf ich mit ebenfo viel lebendiger Ueberzeugung, als fonft dunfler Abnbung ausrufen fann : Selig find bie Urmen! Dir ift'bor ben Taufdungen ber Rabe und Kerne fo anaft, baß Sie vielleicht, anfett bes gufriebenen gladlichen Freundes, ben Git erwarten, auch nichts anderes uls einen Vultejum Menam - scabrum intonsumque - j und irrenden Ritter trauriger Gestalt an mir finden werden. - Doch ber himmel wird 1 fic von felbft wieder aufflaren, und aftet fcwarze Gewolfe ins Rlare und Liquibe mb Beitere bringen. Der uns giebt leben und Geblut, wird auch des Lebens Mangel and fullen , und bom Geufgen und Geidren unie rer langen Beile erreicht, und beiden gu feis ner Beit geben, was uns boch erfrent nub : ibm jur Ebre gereicht.

364. In Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigsberg ben 4ten Upril 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Sohn, wie die Mutter des Königs Lamuel, balt sich meine Muse an dieses von Ihnen selbst mir gegebene Verhaktniß, welches je länger je mehr meinem herzen Genüge thut, wenn gleich dieses Geräthe eines thörichten hisweilen meinem eigenen Urtheil und Ge-

Sefdmack ankösig vorkommt. Die Verhalte nisse der Natur sind mir inniger und verkände licher, als die gefellschaftlichen, und ich weiß kein natürlicheres, welches dem ganzen System meiner Empswaung und Sympathie, so ganz angemessen wärez als dasjenige, welches sich auf Ihren eigenen Einfall bezieht, den ich lieber Eingebung nennen möchter.

Vorgestern erhielt ich Ihre erwartete Bufdrift bom 18ten b. M. Die eingeschloffene Silbonette mar bas erfte, mas mir entgegenfiel und meine Aufmerksamkeit auf fich joa. Bie Die allen meinen Bunfchen zuvorfommen und felbige errathen tonnen! bachte ich weter tief ich aus. Go febr mich ber Ropf-interefe firte und mich fur fich einnabm, fand ich boch bev oftem meinem Mangel eines vorfognomb iden und überbaupt irgend eines Runft Sim. nes einen Widerspruch in mir, Ihren Schattenriß barin ju erfennen. 3ch eilte baber ju Ihrem Briefe jum Anfichluffe. Meine bopo. hondrifche Einbildungsfraft fand fo manche halide Buge mit ihrem ungludlichen Freunde - und mit wie viel getaufchter Sehnfucht ich wie ein anderer Diogenes einen Menfchen oder vielmehr einen Rachften gefucht, bem ich mich gang anvertranen und auf beffen berglie de Un. und Aufnahme ich mich verlaffen fonnu, und ber eben Die Reigung batte, Experi-Damann's Schriften VII. Ab.

mente mit mir m machen, welche ich fo vit gleich einem Urate, ber fich nicht felbft ju belfen weiß, mit jedem der mir in den Bmf fam, versuchte, indem ich blog die Erfahrung meines eigenen Elends anzuwenden und mit antheilen fuchte. Dit eben ber Babrbeit, mo mit fic St. Paulus eine ungeitige Geburt nannte, fab ich mich felbft als eine große Bin belompe an, die noch immer auf ein, ich weiß felbit nicht was für ein, Wunder feiner Entwicflung, Ausbildung und lebenerweckender Liebe feines Dygmalion ohne Soffnung gehofft. Souten Sie der Jungling fenn, den Gott da an ausgeruftet, mich alten verfteinerten Go ! crates - Wenigftens wollen wir uns ben unferer leiblichen und perfonlichen Bufammen funft weber beudeln noch fcmeicheln, fonbern Babrbeit foll unfere Frenheit ober Die Red te bes Eigenthums untereinander enticheiben.

365. An Berber.

Ronigeberg ben 14ten April 1785.

Derzlich geliebtefter Freund, Sartfnoch if vorigen Freytag angefommen. Bon ben vin Exemplarien ber Grundlegung ber Metaphysil ber Sitten, die an bemfelben Tage and Sallt für den Berfaffer angefommen find, hat Sippel eines erhalten. Sonntags frube, da ebes Sartknoch ben mir war, befam ich blefes jum Durchlesen, womit ich auch in einigen Stunden fertig wurde. — Sie können fich leiche vorskellen, wie? Statt der reinen Bernunft ist hier von einem andern Dirngespinsk und Idol die Rede: vom guten Willen. Daß Kant tiner unserer scharffinnigsten Köpfe ift, muß ihm auch sein Feind einräumen, aber leider ist dieser Scharffinn sein boser Dämon, fast wie Lessung's seiner; benn eine neue Scholastif und ein neues Papstihum find die beiden Widas. Ohren unseres herrschenden seculi. Ich freue mich auf den zweiten Theil ihrer Ibeen. —

366. An ben Rriegsrath Scheffner. Ronigsberg ben 22ten April 1785.

Ich habe am vorigen Bustage meinen Kirchgang gehalten und ben erften Besuch in ter Stadt ben hen. Ar. Rath hippel abgeligt und ben hrn. Prof. Aant. Beym ersten mein Gelubbe, wie St. Johannes weder zu effen noch zu trinken, leiber weiblich gebrochen, und vom lesten — wo nicht ohne all mein Berdienst und Burdigkeit, doch wider und über alle Erwartung — mit einem noch sur fein Geld seilen Eremplar seiner Grundelegung der Wetaphpsit der Sitten beehrt und tifreut worden.

Die bred Briefe bon meinem Sid foge if verfprochenermaßen ben, mit Mangeln, bie ben Mantel ber driftlichen Liebe nothig haben.

herr Nicolai hat mir gestern bie Anfunt feines fünsten Theiles angemelbet. Mach' End' pherr, mach' Ende, könnte man auch hier mit der: alten driftlichen Kirche singen, — benn ich zweist, daß das Lied ins neue Gesangbuch ausgenommen sehn wird.

Mein Rerund in Duffelborf bat ben gangen Borfall mit ber Fürftin Gatigin mir ins Reine und Riare gebracht, bag bie gange Gu de für mich abgemacht ift. Aber in ber gro-Ben Begebenheit bin ich noch vollig im Dunfeln und nicht einen Schritt weiter. fen fehlt es gat nicht; nichts als Episoben, bie meine Rengierde und Bewunderung und Reigung meiner gangen Geele aufs bochft treiben. Alles kommt auf einen Samptbrief an, von beffen Kortgang er faft in feber 3m fchrift Melbang thut. Er macht gegenwartig eine Reife, wenn Witterung und Weg nicht felbige vergogert - und biefe wird entscheiden ob er bieber fommt, ober ich ben I. Jul. ju Brankfurt an ber Dber fenn foll; wie Sit leicht erachten fonnen, - jur Gefellichaft und Bebienung für einen alten unbebolfenen Dann in Begleitung meines inngen Ruchfes, bet fo viel loder bat, daß er um 5 Uhr auffieht,

wehtemheils vor meinem Aufflehen andgeht, bioß Mittag halt und fich gleich wieder bis 7 Uhr Abend unfichtbar macht, dann schläfrig und mude zu Bette eilt. Wir haben Macbeth angesangen; den Dechant von Killerine dersieht er, und liest, das Stottern ausgenommen, erträglich, ohne es die ganze Zeit über getrieben noch einen Anfang von einiger Besteutung hier gemacht zu haben unter einem Bagabunden, der sich für einen Professor Toupet aus Warschau ausgab.

## 367. Xn Berber.

Ronigsberg ben gten Mai 1785.

Alter, liebster Freund, Landsmann und Gevatter, Um alles in der Welt willen beschwöre ich Sie, nicht die geringste Erwartung meiner zu haben. Es ware unverantwort-lich, wenn Sie die geringste Rückstat auf meisne blinden molimina zu reisen nehmen wollten, zum geringsten Nachtheile so wesentlicher Psichten, als Gesundheit und Geschäfte uns ausgen. Noch ist es gar nicht ausgemacht, ob ich reise, ob ich Erlaubniß dazu, und besonders; aus dem Lande zu geben, erhalte. Erkere Erlaubniß hängt lediglich von der Gen. Uministration, lestere unmittelbar vom Ronige ab. Was Anderen so leicht fälle, ist für

mich mit Schwierigkeiten verbunden, die theils von meiner Phantasie, theils von meinem bei sondern Schicksale abhängen — und beide von Rleinigkeiten, welche niemand zu sehen noch zu fühlen im Stande ist. — Aus Mangel bei serer Einsichten und Mittel, muß ich mich an einen etwas türkischen Glauben, so gut ich kann, seshalten. Soll ich kommen, so kommich; soll ich nicht, so scheitern auch die besmich; soll ich nicht, so scheitern auch die besmich fer Woraussesung biete ich der ganzen Rate dämopologie Troß.

Unterdessen ift es mir lieb, daß Sie mit genan Ihre gange Lage und ben bequemfen Beitpunct bestimmen. Wird etwas aus meint Reise, so melde ich es Ihnen, und an web dem Tage des lieben Augusts ich eintressu werde, um nichts als Sie und ihr Saus prenießen.

Ich habe Ihre Ideen seitem zweymal gebesen, aber selbige nicht zu hause gehabt, um fie mit der Recension der Allg. Litt. Zeitung vergleichen zu können. Rant hat mich duch Erkenntlichkeit für meinen Sohn gefessell, um eben wie Sie jedes Misverhaltnis zu der meiden. Den alten Adam seiner Autorschaft ben Seite geseht, ist er wirklich ein dienster tiger, uneigennühiger, und im Grunde gut und edel gestunter Mann von Talenten und

Berbienften. In Ihren Ibeen find mande Stellen, bie auf ibn und fein Softem wie Pfeile gerichtet ju fenn fceinen, ohne baß Sie an ihn gebacht baben mogen; und ich bermuthe ebeufo, baß in feiner Recension mandes nicht fo arg gemennt gewesen fenn mag. als es vielleicht von Ihnen gebeutet wird. Jaid mache taglich in meinem Saufe bie Erfab= tung, bag man aus zwen Gefichtspuncten fich immer einander widerfprechen muß, und niemals einia werden fann, und daß es unmoalich ift, biefe Gefichtspuncte zu wechseln obne ich die größte Gewalt anzutban. Unfer Biffen ift Studwerf; Diefe große Babrbeit ift fein Dogmatifer im Stande recht ju fubkn, wenn er feine Rolle, und noch baju gut fpielen foll: und burch einen unvermeidlichen Eirfel ber reinen Bernunft wird bie Stepfis felbft aum Dogma. -

368. Un ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben 12ten Dai 1785.

Vergeben Sie, höchftuehrender Freund, daß ich fo fpat antworte und fo wenig von meinen alten Versprechungen und Schulden abtragen kann. Die kalte Witterung hat auf meine ganze animalische Deconomie so viel Einsteh, daß ich zu allem unfähig bin, und mein

Semath iff so wund — und unruhig — mein Kopf so waste — '

Ich bin erst gestern mit Necker fertig geworden. Das Ende übertrifft bennahe ben
Anfang. Ich habe mich an dem fleinen Capitel über ben Esprit de système nicht fatt lefen können. Wie gerne wunsche ich seinen Geist ausziehen und ins Deutsche concentrien zu können zu einem politischen Manual oder Handbüchlein. Daß Raynal an diesem Werk Antheil haben son, ist mir sehr unwahrscheinsich. Wenigstens hat Recker's Philosophie und Politik ein ganz anderes Gepräge, und ist von ganz anderm Schrot und Korn.

Jemand, der es wissen kann, bersicherte, daß Dr. Prof. Kant Ihnen auch ein Eremplar seiner Grundlegung verehrt. Sonst hatte ich meines schon zum Durchlesen mitgetheilt, welches ich beplege, ohngeachtet ich es zum zweitenmale wieder vornehmen wollte.

Reine Vernunft und guter Wille find noch immer Wörter für mich, berem Begriff ich mit meinen Sinnen zu erreichen nicht im Stande bin, und für die Philosophie habe ich keine fidem implicitum. Ich muß also mit Geduld die Offenbarung dieser Geheimniste abwarten.

Den beutschen hemflerhuis lege ich ber, weil bas lette Gesprach Simon noch nicht

in ber Grundsprache erschienen — und es ein Bergnügen ift, das Wachsthum bieses Schrift stellers in der platonischen Sabe zu dialogiren, ju beobachten.

Empfehlen Sie mich ber Frau Kriegsrathin und erinnern Sie fich ben ihren Spaziergangen, wie die Aegypter ben ihren Schmansen, einer traurigen Gestalt.

Mein Sohn wird fich Ihres geneigten Anbenfens wurdiger zu machen suchen. Seine
alteste Schwester giebt mir eben so viel Possnung und Freude durch gute Gerüchte, denn
ich sehe sie nur alle Monate Einmal, und ein
sittemes Madchen ist mir lieber als ein lebhaftes zur Lochter.

## 369. In Frang Bucholg.

Ronigsberg ben 19ten Jun. 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Sohn, In so einem Falle ift es recht, Batter und Mutter nicht nur zu vergessen, sonsten anch zu verlassen — Agglutinandum est amori. Daß Sie mich weber vergessen noch verlassen, hat mich Ihr letter Brief überzeugt, den ich den 15, d. erhielt. Wer eine Chefran sindet, der sindet was Gutes, und kann guter Dinge seyn im Herrn, sagt Salomo Spr. XVIII. 22. Dieses sanste Joch, diese leichte

Laft gebeihe auch ju Ihrer Erquidung und sum neuen Genuß bes Lebens.

Wenn ich auch nicht schreiben kann, so muß ich Ihnen doch wenigstens antworten. Dit einzige herrschende Ibee meines Gehirns if auch Reisen. Ich habe den 1. d. meine Bittschrift bev der hießigen Provincial. Direction deshalb eingegeben, um mir die Erlaubnis da zu auszuwirken, wozu selbige auch willig und bereit war. Der Bericht ischeshalb auch mit berselben Post abgegangen, aber noch kint deutwort von der General - Administration ein gelausen, welche mir Director Stockmar so gleich beym Empfange mitzutheilen versprach.

Herber schickte mir 1781 bas damals gan nene Werf Ihres Saint-Martin. Es hat teine Wirkung ben mir gemacht. Um meinen Durst zu stillen, ist jedes neben mir fließende Bächlein eben so gut, als jene tiefen unterirdischen Brunnen, die gar zu fühlend für mich sind. Wir mussen uns erst einander sehen, um von Oppothesen zu reden. Weder ein Borloser noch Amanuensis ist für mich, weil ich zum Berstehen und Urtheilen selbst lesen und selbst schreiben muß, selbst mit eigenen Augen, mit eigener Dand.

Bas find alle Bequemlichkeiten unterwoges — wenn man nicht zu Sause ift? Dabeim! Eine Rlopftocksche Obe auf bit

dentsche Gottin Samfoena! Rur Schade baß feine einzige meiner Schmarmerenen poetisch ift.

Ich habe biefen gangen Rachmittag im St. Martin gelefen; es geht mir aber mit hm, wie mit bem Spinoga; benbe mieberfteben meinem Magen, an dem die Schuld bielleicht liegen mag. Es wird mir lieb fenn. wenn Sie mir a posteriori mehr ju fagen im Stande fenn werden, als ich a priori ja abne ben vermag. Alles ift titel, fagt ber Brebiger. Sunt lacrymae rerum - a quantum est in rebus inane! 3ch weiß feinen andern Rath. als - Is bein Brod mit Freuden, trink beis nen Wein mit gutem Muth - Branche bes lebens mit beinem Beibe bas bu lieb baft, fo lange bu bas eitle leben baft, bas bir Gott unter ber Sonne gegeben bot, fo lange bein eitel Leben mabrt. Rimm auch bas Rreng beffelben auf dich nub trag es Ihm ju Liebe und Chren nach. Er bat fur bas Ende mie für ben Unfang beffelben - fur alles geforgt. Sammlen Sie mir recht viel fur unfere Octoe ber . Abendt, und für das vacuum immengum meines erfcbopften Ropfs bis auf ein granum salis, bas ich nicht gern mit allen gnoftischen Shlauden vertaufden mochte. Allo pour 20. Det. bis jum 11. Dob. wenigstens lebe ich by, mit und unter Ihnen, nicht wie ein Gaft, fonbern wie ein Rind im Daufe - und frene

mich im Getft auf biefes Abendmal meints

Ohne Noth erwarte ich feine Zeile von Ihnen, und werbe das Nothdürstige nicht ermangen in melden. Vergessen Sie ja nicht, mein wohlthätiger Freund und Bruder in Geist und Wahrheit! die Cardinaltugend eines jungen Hausdaters und einen jungen Hausmutter, das Benspiel hänslichter Desynomie zur Sodopfung eines Pausdieses und der besten Welt daheim.

370. An Frang Buchole nach Paris.

Ronigsberg ben 26ten Jun. 1785-

Mein. ausemählter, mein gewünschter Bohn, Den 22ten b. M. zu Mittag, da ich eben ben ersten Suppenlöffel zu mir genommen hatte, schickte mir mein Nachbar, ber Director Stockmar, burch einen seiner Sente tare die Resolution der General. Administration zu, worin mir die Erlaubniß zur Reise rund abgeschlagen wurde. Dieses mir und allen meinen Freunden unerwartete und paradore Rein! vermehrte meinem Appetit anstatt; ihn zu schwächen. Ich solgte aber doch bem Rathe eines Freundes, den Worgen darauf durch ein Pausmittel die übergelaufene Galle ein

venig abguführen. Alfo haben wir beide: jeigt runde Gewißheit, daß ich nicht reisen kannn nicht reisen: fall. Diese runde Gewißheir ist mir frenlich lieber als die schmeichelhafteste Tou-schung, die mir hier jedermann eingehildet.

— Befriedigen Sie nur ihre philosophische Rengierde, nur erwarten Sie feine wirkliche Erneuerung von St. Marsin. Diese Erwarz ung bennruhigt mich eben so sehr als Ihre Erwartung von meiner elenden Gegenwart.

Ich habe die beiden ersten Abschnitte Den Erreurs et do la Véxité durchgewatet. Es geht mir aber mit ihm wie mit dem Baruch Spin wig. Das wenige, was ich dadon verstehe, macht mich theils gleichgultig, theils mißtranisch gigen alles übrige was ich nicht verstehe. Das wichtigste für mich wird einmal senn, Ihun Erfahrungen mit meinen Ahndungen zu verze gleichen. Seie Abams Kall ist mir alle Guos is verdächtig wie eine verhotene Frucht.

In einem treuen Urm fich feines Lebens fran — Geinen Freunden giebt Er's schlafend. Gott nehme Sie beibe in feine gnabige und beilige Obhut!

371. An ben Kriegerath Scheffnet. Ronigeberg ben iten Jul. 1785.

Diefen Morgen habe ich Ihre gutige Bufrift bom 24ten v. M. mit ben beiben Buchern mich' im Getfi auf biefes Abendmal meint

Gott fen Me Schild und großer Lohn! — Ohne Noth erwarte ich keine Zeile von Ihnen, und werde das Nothdürftige nicht ermangeln zu melden. Bergeffen Sie ja nicht, mein wohlthätiger Freund und Bruder in Geist und Wahrheit! die Cardinaltugend eines jungen Hausbaters und einen jungen Hausbaters und einen jungen Hausbaters, das Benspiel hänslicher Despuomie zur Schlipfung eines Panadieses und der besten Belt daheim.

370. An Frang Buchole nach Paris.

Ronigsberg ben 26ten Jun. 1785.

Mein ausemählter, mein gewünschter Bohn, Den 22ten d. M. zu Mittag, da ich eben den ersten Suppenlössel zu mir genommen hatte, schickte mir mein Rachbar, der Director Stockmar, durch einen seiner Senerat Administration zu, worin mir die Erlandniß zur Reise rund abgeschlagen wurde. Dieses mir und allen meinen Freunden unerwartete und paradopt Bein! vermehrte meinem Appetit anstatt ihn zu schwächen. Ich solgte abes doch bem Ratht eines Freundes, den Morgen darauf duch vin Hausmittel die übergelaufene Galle ein

venig abzuführen. Alfo baben wir beibe jest runde Gewisheit, daß ich nicht reifen kanpa nicht reifen fall. Diefe runde Gewisheir ist mir frenlich lieber als die schmeichelhafteste Tous schung, die mir hier jedermann eingehildet.

— Befriedigen Sie nur ihre philosophische Rengierbe, nur erwarten Sie feine wirkliche Erneuerung von St. Marsin. Diese Erwarz tung beunruhigt mich eben so febr als Ihre Erwartung von meiner elenden Gegenware.

Ich habe bie beiben erften Abschnitte Den Erreurs et de la Véxité durchgewatet. Es geht mir aber mit ihm wie mit dem Baruch Spin wig. Das wenige, was ich dadon verstehe, macht mich theils gleichgultig, theils mißtranisch stgen alles übrige was ich nicht verstehe. Das wichtigste für mich wird einmal senn, Ihren Erfahrungen mit meinen Ahndungen zu verz gleichen. Seie Adams Kall ist mir alle Guoss verdächtig wie eine verhotene Frucht.

In einem treuen Urm fich feines Lebens freun — Seinen Breunden giebt Er's ichlafenb. Gott nehme Sie beibe in feine gnadige und beilige Obbut!

Diefen Morgen habe ich Ihre gutige Bwifchrift vom 24ten v. M. mit ben beiben Buchern

mich im Getfi auf biefes Abendmal meint Lebens. -

Ohne Noth erwarte ich keine Zeile von Ihnen, und werbe das Nothdürftige nicht ermangeln zu melden. Vergessen Sie ja nicht, mein wohlthätiger Freund und Bruder in Geist und Wahrheit! die Cardinaltugend eines jungen Hausdaters und einen jungen Hausdmiter, das Benspiel hänslicher Desynomie zur Schlipfung eines Pausdieses und der besten Welt daheim.

370. An Frang Buchole nach Paris.

Ronigsberg ben 26ten Jun. 1785.

Mein. ausernählter, mein gewünscher Gohn, Den 22ten d. M. zu Mittag, da ich eben den ersten Suppenläsel zu mir genommen hatte, schickte mir mein Nachbar, der Director Stockmar, durch einen seiner Secretäre die Resolution der General Administration zu, worin mir die Erlaubniß zur Reise rund abgeschlagen wurde. Dieses mir und allen meinen Freunden unerwartete und paradore Wein! vermehrte meinem Appetit anstatt ihn zu schwächen. Ich solgte aber doch dem Rathe eines Freundes, den Morgen darauf durch pansmittel die übergelausene Galle ein

wenig abzuführen. Alfo haben wir beide: jest runde Gewisheit, daß ich nicht reisen kannen nicht reisen fall. Diese runde Gewisheit ift mir frenlich lieber als die schmeichelhafteste Ton-schung, die mir hier sedermann eingehildet.

— Befriedigen Sie nur ihre philosophische Rengierbe, nur erwarten Sie feine wirkliche Erneuerung von St. Marsin. Diese Erwarz tung beunruhigt mich eben so febr als Ihre Erwartung von meiner elenden Gegenware.

Ich habe die beiden ersten Abschnitte Den Erreurs et de la Véxité durchgewatet. Es geht mir aber mit ihm wie mit dem Baruch Spin wiga. Das wenige, was ich davon verstehe, macht mich theils gleichgultig, theils mistranisch stgen alles übrige was ich nicht verstehe. Das wichtigste für mich wird einmal senn, Ihre Ersahrungen mit meinen Ahndungen zu verzgleichen. Seie Adams Kall ist mir alle Guos is verdächtig, wie eine verhotene Frucht.

In einem treuen Urm fich feines lebens frenn — Seinen Freunden giebt Er's ichlafend. Gott nehme Sie beibe in feine gnadige und beilige Obbut!

371. An ben Rriegsrath Scheffnet. Ronigsberg ben zien Jul. 1785.

Diefen Morgen habe ich Ihre gutige Bu- forift vom 24ten v. M. mit ben beiben Buchern

erhalten. Mittags ben Srn. Rr. Rafb Sirot mit Drn. Stabtrath Wirth und Rammer Se eretar Bod gefbeist, letteren in meinen flei nen Sain Mamre mitgenommen, wo ich and megen ber Uebersesung bie nothige Bor. und Abrede genommen. Birgil ift niemals fo mein Bertrauter gewesen, wie ebemals Sorat, ben ich einige Sabre lang alle Tage las und gleichwohl nun faft ausgefchwist babe - und poetifde Uebersebungen find gar nicht mein Rach. Um nicht fprobe ju thun, habe ich mir fein Beif ausgebeten - und wie es in meinem Ropft ausfieht, konnen Sie leicht erachten. Db Ihrt Letture burch meine guruckgegangene Reife gewinnen wird, bangt, wie alles, bon Zeit und Glud ab. Geftern melbete mir Sartfnod, baf ber Derjog an die Regierung ju Dietan geforieben baben foll, die Superintendenten Stelle mare bereits von ibm befegt. Gott ge be, bas es mabr fen, und herber burch feint Berpflanzung gebeffert fenn moge! So mart ich burch feine Unfunft ichablos gehalten. Beb His bat eine abidlagige Untwort bom Ronige felbst erhalten, die ibm noch bitterer als mit fomeden muß.

S. Ricaife ift ein elenber Roman und in meinen Augen etwas ärgeres. Garvens Cice to ift febr freng in ber Zuricher Litteratur benetheilt worben, die ben langweiligen und naseweisen Zon der Berliner zu übertreffen ficht.

## 372. Un ben Rriegerath Scheffnet.

Ronigsberg ben 8ten Juli 1785.

Ich war eben mit Abelung über ben Stol fertig und munichte Ihnen auch benfelben mittheilen gu tonnen, ba ich biefen Morgen Ihren Brief erbielt. Um mir ben Gang gu erleichtern, gab ich bem Boten bie Bucher mit um Ihnen in meinem und Bill's Ramen au banfen, bem ich bereits mit voriger Boft ben in Belichland gehabten Berluft gut erfegen fo Midlich gewesen bin. Im Bothfalle wurde id mid nicht geschämt haben, auch eine erplicite Gurbitte bei Ihnen ju thun. Es mar tin bloBer Eindruck frifder That, und feint Bint, daß ich Ihnen meine Freude über ben ubermutheten Empfang bes erften Goldpfennigs meldete; ich nehme ben Ihrigen jest als ... Erfas meines Vorfcuffes an. Mehr als ig Ducaten batte ich ihm nicht jugebacht, und was ich gemunicht, bat er erhalten.

Borgestern bekam ich mabrend ber Predigt, die fr. Scheller im f. Sospital hielt, einen impetum nach Weimar zu schreiben, weil ich feit Pfingsten noch ben Dank für die zerftren

ten Blatter idulbig bin, and um ben zweiten Theil ber Ibeen ausbrucflich ju bitten nothig fand. 36 babe mit viel Erbanung mehr wit einmal einen merfwurdigen Briefwechfel bon Garbe und Biefter über Die Beforgniffe ber Protestanten in Unfehung Des Catholicismus gelefen, in der laufenden Monatidrift. En del's Mimit mar bas Buch, uber bem id Ihren letten Brief erhielt. Ich fenne webtt bas Theater, noch bie neueften Stude, auf Die er öftere verweist; also bloß ber iconen Rorm wegen; die Materie felbft ift mir gleich gultig. Ebenfo habe ich nicht bie geringfte Gach kenntniß von den Georgicis, woran es dem Reberfeger nicht fehlt. Seinen Rleif habt id erfeben, und er febien aufrieden mit ben wend gen Anmerfungen, Die ich über bas zweite Bud gemacht - to noch mehr, meine Berlegenheil, in die Sie mich wirklich gefett, fo gludlich Aberftanden ju haben. Theile mich ju rachen, theils bas in mich gefeste Bertrauen ju et wiedern, babe ich biefem fabigen und wurdigen Manne bas Gelubbe gethan, Sie wenig-Rens jeben Monat ju erinnern, ju feiner Bet pflanzung an die hiefige Rammer behülflich it fenn. - Reine poetifche Ueberfegung gebort in meinem Reffort, und ich bin burch meink Oppochondrie so nackt und eckel wie ein Matmas.

Abelung hat in feinem erften Theile die Scherflein viermalicitiet. Ben einer neuen Auflage werde ich mohl ihn felbst, die lettres sur lo patriotisme, das Einge des Woltnire und des Mylord Manechal von d'Alembert auch eitren mussen, weil es unmöglich ist, die zus sammengesesten Auspitelungen ohne einen Fins gerzeig zu verkehen.

## 373. In Berber.

Ronigsberg ben toten Juft 1785.

Am Pfingstage Abends erhielt ich, lieber alter Freund, Ihre unverwelklichen Blatter zu weiner und meiner hiesigen Freunde größten Freude, und dachte mich selbst zu bedanken mit Mund und Armen in meinem und Aller Namen, Meine Ahndung ist eingetroffen, und var nicht bloße Dypochondrie oder schwermuthie et Grillenfängeren. Ich bin zufrieden, und hab in Gottes Derz und Sinn mein Derz und Sinn ergeben, wie ich vor einer halben Stunde aus Ihrem Weimarischen Gesangbuche gespungen habe.

Strafen Sie nicht mein Stillschweigen durch Zuruchaltung bes zweiten Theiles Ihrer Ideen, Die schon um Johannis fertig sehn sollen. Lassen Sie sich jammern bes armen Presbigers in der Wusten, damit er nicht auf dem damann's Schriften VII. Ih.

Wege berfcmachte, und erfreuen Sie mic mit guten Rachrichten von Ihrer Wallfahrt jum Carlebade, und daß selbige der lieben Theaw gedeihlich gewesen ist.

Rach bem Gerucht im Sollfteinischen, wo von ich aber nichts weiter gebort, erhebt fic eines in Mietau, bag ber Bergog an die bor tige Regierung gefdrieben, bie erledigte Bentral. Superintendenten. Stelle bereits befest in baben, und man bermuthet, bag bie Rammerberrin Elifa Sie baju porgefchlagen babt. Gott gebe, daß diefes mahr, und Ihnen an fanbig fenn moge. Bielleicht wird Ihr Glud in eben ben Gegenden, wo es die erften Bli then getragen, auch ju feiner Reife tommen, und Sie benfen auch an Ibre alten Berbinbungen ohne Rene gurud, und mit einigen Antheil an einen Durchang burd unfer armet Baterland, bas vielleicht nicht immer eint Stiefmutter gegen feine Rinder Beiben wird, und wo fo manche Bruber fic an Ihrem Wite derfeben ffårfen und laben werden.

Run auf die molimina meiner Reise in fommen, so wissen Sie, daß Bucholz den Iten Jul. meiner erwarten wollte zu Franksut an der Oder. Dieser Abrede zusolge fam ich den Iten Juni bei der Provincial Direction ein mit meiner Bittschrift, mir einen Urland auf drey Monate bey der Gen. Administration

in bewirfen. Deine Gefundheit war ein aans naturlicher und gegrundeter Bormand; ich mollte meinen Kreund Lindner ju Salle im Borbens geben ju Rath gieben, und batte Ramilien-Unaelegenbeiten mit einem Freunde abjumachen. Stodmar beforberte bie Bittidrift mit allem Rachbruck, und jebermann machte mir weiß; baß ich meinen Endiweck leicht erbalten murbe. Aury barauf erhielt ich Radrict, bag bie Rurfin Galigin burd ibren Bruber, ben Grab fen Ochmettan; obne mein Wiffen und Bif. len bie Erlaubniß gu meiner Reife betrieben und letterer bon de la Bave be Lautian bie munbliche Berficherung erlangt, baß man mir auf ben gangen Binter Erlaubnis ertbeilen murbe, phie bag ich nothig batte, ben Ronig felbft bamit gu behelligen. Run fcbien mit felbft ber Bergug ber Antworf ein gutes Borgiden: Wie war mir aber ju Duthe, wie ich ben aaten v. D., nach bent erften goffet Suppe, burch einen Secretar ber Direction bie Refolution erhielt, world mir bie Reife tund abgeschlagen murbe!

Run, hochwardiger Bater und Freund, ich thue Ihnen meine Ohrenbeichte, und bitte um Absolution meiner Schof- und Bufen Sunden. Mein bamaliges Mittagegericht war eine berbe Schuffel graue Erbfen mit Rindfleisch gefocht. Den grauen Erbfen gulieb war mein

Bater im Lande geblieben. Sonst find hie wei Ben durchgeschlagen mein Leibgericht, aber auf meine alten Tage ninnet mein Geschmad an den grauen mehr und mehr zu. Wir aßen im Dain Mamre, und ich verschlang meinen Mittag mit einem so grimmigen Wolfshunger, mit solcher Rachgier, wie man hier zu Lande sagt, als wenn de la Daye de Launap und Grodart in der Schissel gelegen hatten. Gleich nach der derhen Mahlzeit bot ich meinen Sohn auf, mich in begleiten, um einige Gänge nach der Stadt zur Erleichterung meines schwer beladenen Berzens und Magens zu thun.

36 finde in dem gangen Drama biefer Begebenheit einen unfichtbaren Leitfaben einer bobern Borfebung und Regierung, dem ich blindlings ju folgen fouldig und wiflig bin. Anger Diefer Pflicht bes innern Menfchen fdies mir auch die abschlägige Antwort eine bop pelte Boblibat fur mein Bleifc und Blut, ein Aliment meines vielleicht lacherlichen Salfes, ben ich aus patriotifchem ober phart faifdem Eifer ben welfden Sunben gefdworen babe. Es mare eine beimliche Laft fur mid gemefen, Diefen Beutelfcneibern ein foldes Slud, als ich mir ehemals traumen laffen, an verdanten gu haben. Aber diefes Glud im Traume murbe auch wie ein leerer Schlaud får mich; und um meine Ohrenbeichte, lieb

fler herber, ju oonenben, waren Sie und'
noch zwen anbere Freunde, (ble mir Gott gegeben hat, sagte Abam im Paradiefe) Schuld
an meiner Verlegenheit, burch Ihre Ungebuld
und Erwartung und Zurustungen, Freude und
Ehre von mir zu exleben, die Ihnen gewiß
sehlgeschlagen ware.

Rach der lage aller Umftande weiß ich alfo nichts flugeres und befferes angufangen, ale fille und rubig gu fenn, bis mein unbefannter Wohlthater mit feiner jungen Krau aus Paris juruckfommt; benn ibn gat feben ift mein hauptgefcaft und bas größte Bedurf. niß, das ich allem lufternen Genuß der Freundihaft vorziehen muß, ju bem ich flunipf und fleif bin - Bon feinen Umftanden weiß ich fein lebendiges Wort, fo febr ich anch einige Binte barüber erwartete. Stine Diat icheint feiner Gefundheit eben fo nachtheilig ju fenn, als mein unbandiger Appetit ber meiner fibendin Lebensart. Der Unterfchied zwifden ber Otfonomie eines ledigen Junggestffen und ebefichen Sausvaters muß erft burd Erfahrung, and fann nicht a priori erleint werben. Den innern Charafter meines Wohltbafers tann ich and feinen Briefen und ber Sompathie unfeter Gefinnungen lefen und fcbließen; aber bie dußeren Data erforbern eine andere Evideng. Er hat mir immer zu einem Sauptbitefe Doff.

macht worben. - Die nachgelaffenen Berfe des Montesquien, baben einen wurdigen lieberfeter gefunden. Seine Betrachtungen über bie Urladen bes Bergnugens an Litteratur und Runftwerten, find mir icon befannt gemefen, und gang trefflic. - Briefe nad Cidfabt : find won Schloger, betreffen feinen Briefmede fel, und vertheibigen bie Bublicitat, bie bald jam Modemorte merden wirb, wie Bonnfaritat. - Journal aus Urfftabt bom Berf. bes Romans meines lebens und Beter Ctanfe, wird faum ein zweites Stud erleben. 3ff bas nicht ein herr von Anigge, ein großer gußganger und Schmierhans in Brofa und in Berfen? Er folagt balbe Ansrufungs . und Fragezeichen vor, mit einem Comma ankatt eines Muncts - Deifters Sittenlebre ber Liebe nub Che iff bonngleichem Schlage mit feinen übris gen Compilationen. - Schluters balifche Monausschrift enthält Weberfesungen aus Doid und ift eben fo wenig ber Rebe werth als Bebe. bie ju Berg berandtommt, jum Beften ber tieben Stugend, Die bas aftes nicht zu lefen im Stande ift, mas man in ihrem Beften fdreibt. - Der beutiche Bufdauer betrifft hauptfächtich bas fatholifche Dentfchland, und ift noch bas erträglichke ber neuften Journale. ... Mit biefem gantren : Stof eilte ich geffern Abende gurad, um mie einen nenen an bolem.

lert mit tanfend Dank wegen eben fo vielne krenbentbranen, womit ich es gelefen, trot: er vielen femeizerischen und befveraten Ausrude. Ich bin Ihnen nichts im Stanbe als en Litel . Havon abzuschreiben : "Bbilosophische: Borlefungen über bas fogenannte nene Teftament, bon Gelehrten fur nicht gelehrte Denfer ohne Glanben und Unglauben." Wenn ich berru Rraft wieberfebe, will ich ibn bitten, is Ihnen mitzutheilen. Rachkens idreibe id. 1146 Burich, um mich nach bem Ramen bieit wurdigen Schriftstellers zu erkundi. gen. Richts grundlicheres fonnen wir gegen bie Babrtdischen Offenbarungen erwarten, und kinen beffern Beweis gegen alle bie avofalnpe lifden Exegenten, Die zu Erdichtungen ihre Buffucht nehmen, weil fie nicht lefen tonten und bem einfältigen Buchkaben nicht gebochsen find. Ach wie schan ift mir ber immre Styl in diefen philosophischen Borlefungen, mb feine Eruit aber bie impure Butider tekriebung bes f. g. R. E. So muß man als Philosoph lefen, und eben so schreiben! letben und bandeln i. e. leben!

In einem Briefe von Matter in Schaffbaufen finde ich den Berfaffer der Chiliasmus-Beschichte genannt heineich Rorrodi, der auch die Blastheologie gegen Labater geschrieben. Er foll ein Keiner, boderichter Candidat fenn stelchgalteig ale heftig, nirgende und allenthalben ju Saufe, fann and nichts auf der Welt, am allerwenigften ans mit fellen tling werben, und mittell in der größten Werzweisfining genieße ich einen Frieden, ber hoher ift als als le Vernunft und so sicher wie Abrahams Schoff.

: - Bas qualen Sie fich mit bem Beimweb, faft mochte ich fagen ; sans time et sans raison? Pri Courtan baut Ihnen fein Sans in Ordnung, woben ihn Ihre Gegenwart mehr binbern als forbern murbe. Benriette lebt unter Aufficht einer Mutter und Schweffer auf bem gande, und benft aus bloger Bolluft, gewiß nicht aus Doth nach Riga. Und mit ben lieben Jungen - 'ich bin ia felbft einer gewefen und babe and einen - bie and baju wrabeftimet, Bater und Mutter in vergeffen. - Begen das Deimweb fou bas alse Sprlichwort probat feyn: wohl aus ben Mugen, mobl aus bem Ginn." Die menfcliche Ratur gewöhnt fich eben fo gut an Abwefenheit als Gegenwart; an: Mangel als lieberfluß. 1 4 5,

.... Bon berber.

Beimar den Aug. 1785.
Giad auf, lieber, alter Freund! Wie find gradich und fo gientich gefind aus bem Katisbabe wieder einunfer Ropf bente !- iGin-auter Bil te ift brauchbaveit ale teine auch forreines Beve nunft. Bie bellem beite barb G. anie wite, goft e.

- Ratur: und Derbe, bie unferdatet Mutter ift, fen Ihre Bibliothet und Lieblinge. Audium! Die Autorschaft Ihrer Dufe ein Chenbild Ihred Lebens; bad Danbe und Rie fe, Ropf und Berg batt iBott mache Ste inm gefegneten und fenchtbaren Stamm; genommener Abrebe gemäß aber jum Beuarm Ihres Gildes, und Ihrer Freude Dero tiefnets 3. G, D.

the state of although 376. An ben Rrjegsrath Scheffner.

Ronigebeng, ben 5ten Mug. 1788.

Vorarftern fant ein Aubrmann aus Berlin mit einem großen Dack Bucher bem Ricolale Ich lief ateich um ben Eroffnung beffetben geundereig in fonn, fchtebble meinen Erm voll and Saufe und fand eben Ihren Brief mis bem isten Theile von Blair's Arebigten. # Das Beffe unter meinent Armstoll mar: Biographicon der Gelbstmorber (2 aus Liebe, 3 aus Armuth. and Chraeit, a aus Bosheit und Schicffal.) - Cogebuchteines Richters ober Bentrage: aun Geschichte bes menstelichen Elends . won Softe b. Edartsbaufen, auf deffon Entabiungen für empfindiame Bergen ich auch aufwerffam: ge-

macht worben. - Die nachgelafenen Berit Des Montesquien, baben einen wurdigen lieberfeter gefunden. Seine Betrachtungen über bit Urfachen bes Bergnugens an Litteratur und Runftwerten, find mir icon befannt gewesen, und gang trefflic. - Briefe nach Cichfabt; And won Schloter, betreffen feinen Briefmed fel, und vertheibigen bie Bublicitat, bie bald jum Mobemorte werben wirb, wie Bopnlari. tat. - Yournal aus Urfftabt bom Berf. bes Momand meines lebens und Beter Clanie, mirb faum ein zweites Stud erleben. 3ff bas nicht ein herr bon Anigge, ein großer gufganger und Schmierbans in Brofa und in Berfen? Er folagt balbe Unsrufungs . und Fragezeichen bor, mit einem Comma anftatt eines Muncte - Deifters Sittenlebre ber Liebe und Che ift von gleichem Schlage mit feinen übrie con Compilationen. — Schluters hallische Do nathidrift enthält lieberfetungen aus Ovid und ift eben fo wenig ber Rebe werth als Debe, bie ign Bera beranstommt, jum Beften bet bieben Jugend, bie bas alles nicht an lefen im Stande ift, mas man in ihrem Beften fdreibt. - Der beutiche Buichauer betrifft hamptfachtich bas fatholifche Deutfchiaud, und ift noch bas erträglichke ber neuften Journale. . Mit biefem gangen Stof eilte ich geftern Abende guract, um mie einen nenen an bolen.

jum Glack war, koon alles gehörigen Orth beigegeben, und ich fand das Beft leer-

Wie saner einem zwen Bande von Predigen werden, habe ich auch ensabren, auch ich zum Durchlesen selbige eigentlich Ihnen westacht. Run habe ich guch von Blair's Borlesungen die Uebersehung, die ich ein westig gegen den Text halten will. Blair hat tine Lauterfeit, eine Schönheit in seinem Stol, die durch eine Uebersehung nicht erreicht noch libertragen werden kann. Sein Vortrag sout then so unnachahmlich sepn.

377. Un S. M. Courtan, geb. Souffaint,

Ronigsberg ben oten Mug, 1785,

Meine ghtigke Freundin, Sie thun goe nicht gut, daß Sie allein in der Stadt bleiben nud nicht an der Gelellschaft Ihrer Frank dempekter auf dem Lande Ansbeil nehmen, wo zu Sanle vor Ihrem Fenker an Ihre abwesenden Freunde denken. Der Fall zwischen uns beiden zik nicht so ähnlich wie Sie sich einbilden. Sie haben, geliebteste Freundin, Ihren Willen gefriegt, und find unzug friedener als ich, der nicht seinen Willen bestommen. Bielleicht würde es mir schlimmer als Ihnen ergangen senn. Ich bin ganz rubig, sohwe und gräme mich nicht, bin eben so

steichgalteig als heftig, nirgenbe und allenthalben zu Saufe, tann ans nichts auf ber Belt, am allerwenigsten ans mit felbst klug werben, und mitteu in der größten Verzweislung ber nieße ich einen Frieden, ber höher ift als als le Vernunft und so sicher wie Abrahams Schoff.

- Bas qualen Sie fich mit bem heimweb, faft mochte ich fagen : sans time et sans raison? Dei Courtan bant Ihnen fein Sans in Ordnung, woben ibn Ihre Gegenwart mihr binbern als forbern mutbe. Senriette lebt unter Aufficht einer Mutter und Schwefter auf bem gande, und benft aus bloger Bol Inff. gewiß nicht aus Doth nach Riga. Und mit ben lieben Rungen - ich bin ia felbf ainer aemefen und babe datt einen - bie And bagu prabeftimirt, Bater und Mutter in vergeffen. — Begen das Beimweb fou bas gite Spruchwort probat feun: mobi aus ben Mugen, mobl aus bem Ginn. menfoliche Ratur gewöhnt fich eben fo gut an Abwesenbeit als Gegenwart, an Mangel 1. 4 5 ais lieberaus. ;

.... Bon Berber.

Be im ar den Aug. 1786. Glac auf, lieber, alter Freundt Wir find glucklich und fo gientlich gefünd aus bem Katisbabe wieber ein sone alle Familien . Sorgen lebt, und bas erfte Jubel . und Frenjahr einer glucklichen Che, fepern fann.

Sie tonnen fich leicht vorftellen, liebffer, Gevatter und Rreund, mit mas fur Grillen ich ju fampfen gehabt babe, um ju wiffen . ph feine Krepgebigfeit, plogliche Beirath und Reife mit ber bfonomischen Rlugbeit zusammen befteben tonnten, und ob auch achte Gelbftliebe bas Mag feiner Rachstenliebe mare. Bag Sie mir in Unfebung feines Charafters querft meldeten, murbe bon gabater und Jacobi befictiat; und jeder Brief enthielt neue Bemeife und Aufschluffe, aber noch mehr Anoten und Rathfel ju neuen Entwicklungen. Bon unferer gemeinschaftlichen Ungelegenheit, feis nen Abfichten mit mir und Beweggrunben. weiß ich noch bis auf biefe Stunde nicht bas geringfte, und eben fo unwiffend blieb ich in Anfebung feiner außern Lage. Mußte ich nicht auf feine Erben Rudficht nehmen, wie er fur meine Rinder geforgt hatte? Zwar war ich an feinem Difoerftandniffe unichulbig, boffe es auch auf jeden Sall ju bleiben, ben ein Menich borberfeben fann. Dhne Data aber laft fich wenig vorherfeben, und ich batte feinen anbern Data, als die unverander. te Dauer feiner großmuthigen und thatigen Samann's Schriften. VII, Ih. 18

aufammen ; AB. baf ber Styr in biefer Belt fliefe, und wabricheinlich bie Ober ober bie Caale fen. Denn ich gebe nichts weniger als meine aute hoffnung auf, zumal fit für biefes Jahr ober biefen Monat vereitelt fceint. Um besto beffer! ba wirb, ba muß besto eber etwas barans werben. Ce muß fich boch eine Beit finben, und eine Pm fon finben, die Gie auf Monate wenigftens aus Ihrem Im ter befrene; wir wollen auch baran benten. In ber Bdi babe ich nicht baboit geibust , bas eine Reife aus Ihrem Laube fo bart batt; tin Carlsbabe find ja gange Truppt Betilnet in Dienften, gewesen. Sind Sie allein bemi gu ben Gutten Rebar und au ben Beketten Defed ven bainint, obbe einen bauch anberer Buft ju genieben! Aber genug! Schreiben Gie mir liebfter Mter, mi Sie borgunehmen Billens find. Wenn B. Ihnen noch mals ein tendez - vous glebt , fo bacite ich ; Gie gind den unmittelbat fins Cabinet ; ließen bie Urfache ber Gd funbbeit und Confuttation mit bem Arite aus, und fob berten bie Reife biog bringenber Gefchafte wegen. 3 unferem Jahrbunbert befreetlirt man nichts als Gefalf tes je wentger fie bebeuten, befte geehrter fint fie. unb mir ift gefagt, baß ber alte Lanbesbater in feinen go ten Stunden felten etwas abichlagt; was biefer Art it Benigftens ift Ihnen ein refus do main de maire glörmurbiger, als bas bigne Launay. Doch über ba alles werben Gie felbft am Beften malten; unb & Brief muß ben Ausschlag geben. Ift's nicht bente with

tianer aus, tonnten ther Schulgianer (bon bem berüchtigten Gegner Menbelsfohns) beißen, aber noch eigentlicher Domnauer. Ein Rreis . Calculator Schult in Domnau bat einen Sohn, der fich ben feinem Bater auf. bolt, mit bem bortigen Bfarrer Riebel in Befannticaft fommt. Diefer murbige Mann empfiehlt ibn jum Sofmeifter ben einem Ebelmann. Wie fein Untergebener eingefeanet wird, platt ber Lehrmeifter mit feiner bisber beimlichen Beisbeit auf einmal beraus, ber. mabnt ibn, alles bisher gelernte, als Pfaffen. gefdmat, ju vergeffen, und fich nunmebe ber moralifden Rubrung feines Sofmeifters gu' Aberlaffen. Diefer Unfug wird immer offentlicher und lauter von ibm getrieben, felbft in ber Rirche. Der Pfarrer foreibt einen gang vernünftigen und gefesten Brief an ibn, fundigt ihm allen bisherigen Umgang und Butritt in feinem Saufe auf, und beflagt et, ibn gum hofmeifter in Borichlag gebracht gu baben. hierauf fommt eine Untwort entie chien et loup; worauf wieder eine gefeste und arundliche Replif bom Afgerer erfolgt, Die ber junge Menich mit Buth und Unverschamtbeit erwiedert, worauf fic Riedel vermußigt fiebt, an bas Confiforium ju berichten. Urbeber biefes gangen Sandels bat alles ge-Randen und fich mit bier feines Gelichters un.

Baufe getommen finbi - Der zweite Well Ihrer Ideen ift noch nicht angetommen. Schon genug, bağ er berans ift, und bag Gie an mich gehacht haben, Seben Sie mich bloß als Ihren" innigften Lefer an, ber wie ber Breund bes Brautigams fieht und ihm gubort und fic boch freut über bes Brautigams Stimme. Diese Freude machet mit jeder Shrer jungften Schriften. Ben biefer Rube eines gang fompathetifchen Genuffes habe ich werter Activitat noch suffisance ju urtheilen. Der Inhalt Ihrer Einlage aus Paris mat mir icon befannt, weil vier gang gleich lane ! tenbe an einem einzigen Tage abgegangen mar; ren, mich irgendwo auf meiner Reife eingw bolen. Bas für ereine unermubete Aufmerfa famfeit und Sorgfalt, womit ich ibn obne meine Schuld quale, und er mich! 3ch babe ibn um alles in ber Welt gebeten, an nichts eber ju benten, als bis er wieber ju Daufe fenn mirb. Sein Bunic und mein eigener war es, ben gangen Binter mit ihm augubringen, weil es wirflich nicht lobnt, uns einander im Bluge gu feben, und ich ihm fei nen fo guten Aufenihalt fier, bie er mir bei fic, verfchaffen tann, ich auch in Gefellicaft meines Sobnes, alle Renheit und Geltenheit einer zweiten Deimat ju fcmeden im Stan den eine stadlageting ando, 14. liem est was obn

sondern es tft das Treiben einer thrannischen Leidenschaft, und einer sclavischen Furcht vor Hunger und theurer Zeit, und eines heidnischen Unglaubens an Seine Vorsorge über uns und die unstigen. Ja, sagen Sie, Argt hilf dir selber! Auch als ein guter Wirth sollten Sie sich ein wenig Ihrer übertriebenen Arbeitseligkeit schamen. Nun Gott wird alles ju leiten wissen, ist Ihr und mein Trost.

- 3ch habe hier unberhofft Blair's Lectures in zwen iconen Quarfbanben aufgetrieben, und ben erften Theil ber Ueberfegung meines alten Debenbublers mit bem Driginal verglichen, bas in allem 47 Borle. fungen enthalt, wobon nur 13 geliefert find; benn burch eine unbefugte Theilung ber brit. ten fahlt ber Ueberfeger 14 fur feinen erften Theil. Ben allem offentlichem Lobe ift ber Mann ein nafeweiser puriftifcher Subler, ber febr willführlich ju Werfe gehr; ungeachtet fich' feine Arbeit ohne Bergleichung gang gut lefen faßt und bem Ginn auch nicht eben Abbruch thut. Geine paraphrastischen Blid - Rebensar. fen und gang überfluffigen Berbinbungeformeln, die er eintragt, find gan; unausfieb. lich, und verdunfein alle Pracifion und bie ardeten Schonbeiten feines Schriffeftere.

Gefinnungen, ju benen mir alle Pramiffen unbefannt und verborgen find.

Sill ift icon ju Unfang des Monats bon Mien abaereist. Es mare mir lieb, wenn id and Beimar Radricht bon ibm erhielte. Git werben ben roben ungefchliffenen Stein nicht perfennen. Ronnen Sie ibm einen Winfel in einem auten ehrlichen Birthebaufe anweifen, wo er fich ein paar Tage ausruhen kann, und wollen Sie fich ein paar Abende feine Ebenthener porfdrenen laffen, fo thun Sie mir bamit einen großen Gefallen. Denn ich febt biefen mir lieben Onefimum (oder Rathangel, wie ihn Lavater umgetauft hat) als den erfien Rreund meines Job. Midel an- Sagen Git ibm, bas Reichardt in England ift, und ich feine Empfehlung nach Berlin fur ihn habt. Micolai fann er von felbft befuchen mit einen Brufe von feinem Better Jacobi, ben ich beute Mittag bitten werbe, begbalb an ihn gu fcreiben. Mendelsfobn fann er auch bon mir als einen unberanderlichen Brennb be grußen-

Ich besuchte gestern einmal unsern Ober hofprediger Schulz, der mir die Acten einer Erscheinung zu tesen gab, die viel Aussehr macht. Es betrifft eine Bande von Religionst spottern, die aus 50 Studenten der Theologie bestehen son. Sie geben sich für Rap

tianer aus, fonnten ther Schulgianer (bon bem berüchtigten Gegner Mendelssohns) beißen, aber noch eigentlicher Domnauer. Ein Rreis . Calculator Schulz in Domnau bat einen Sobn, ber fich ben feinem Bater aufbalt, mit bem bortigen Pfarrer Riebel in Befannticaft fommt. Diefer wurdige Mann empfiehlt ibn jum Sofmeifter ben einem Ebel-Wie fein Untergebener eingefeanet wird, platt ber Lehrmeifter mit feiner bisber beimlichen Weisheit auf einmal beraus, ber, mahnt ibn, alles bisher gelernte, als Afaffen. geschwäß, ju vergeffen, und fic nunmebr ber moralischen Subrung feines Dofmeifters gu' Diefer Unfug wird immer offent. überlaffen. lider und lauter von ibm getrieben, felbft in ber Rirche. Der Pfarrer ichreibt einen gang vernüuftigen und gefetten Brief an ibn, fundigt ihm allen bisherigen Umgang und Bumitt in feinem Saufe auf, und beflagt et, in jum hofmeifter in Borfdlag gebracht ju haben. hierauf fommt eine Untwort entie chien et loup; worauf wieder eine gesetze und grundliche Replik vom Pfarrer erfolgt, Die ber junge Menich mit Buth und Unverschamtbeit erwiedert, worauf fich Riedel vermußigt fieht, an bas Confisiorium zu berichten. Der Urheber biefes gangen handels hat alles gefanden und fich mit bier feines Gelichters un.

terschrieben, daß keine Sittehlehre, noch gib funde Bernunft, noch öffentliche Glückseligkeit mit dem Christenthume bestehen könne. Db Rant von diesem ebenso ärgerlichen als lächerlichen Borfall unterrichtet ist, weiß ich nicht.

Ich bin so gluctlich gewesen, Blair's lectures on Rhetoric and belles lettres hier ju finden. Die Ausgabe ist in 4. mit des Berefassers Bilde gegiert. Wie es dem Adelung möglich gewesen, dieses herrliche Werk so schube zu beurtheilen, weiß ich nicht. Bleit führt ein Manuscript von Adam Smith's Boressfungen an; das was dieser seiner Theory of sentiments über die Sprache angehängt, gefällt mir nicht recht, ungeachtet ich es du mals zu Beplayen der Zeitung überseste.

## 379. In 3. g. Bartined.

Ronigsberg ben 18ten Mug. 1785.

— Jft es ein Bunder, liebster hattknoch, wenn Sie bedenken, was Sie vergangenes Frühjahr ausgestanden haben, daß die Behen nachkommen? Kinden Sie die siendt Lebensart nachtheilig, warum sind Sie Ihr eigener Richter und henker? Ift es ein gottgeställiges Opfer, sich zu Lobe zu arbeiten? Dat er uns nicht selbst ein Bepfpiel der Aube gegeben? Rein Beruf bringt das mit sich, sondern es ift das Treiben einer thrannischen Leidenschaft, und einer sclavischen Furcht vor hunger und theurer Zeit, und eines heidnischen Unglaubens an Seine Vorforge über uns und die unfrigen. Ja, sagen Sie, Arit hilf dir selber! Auch als ein guter Wirth sollten Sie sich ein wenig Ihrer übertriebenen Arbeitseligkeit schämen. Run Gott wird alles ju leiten wissen, ist Ihr und mein Trost.

- 3ch habe hier unberhofft Blair's Lectures in zwen iconen Quartbanben aufgetrieben, und ben erften Theil ber Ueberfebung meines alten Debenbuhlers mit bem Driginal verglichen, das in allem 47 Borle. fungen enthalt, wovon nur 13 geliefert find; benn burch eine unbefugte Theilung ber brit. ten jable ber leberfeger 14 fur feinen erften Theil. Ben allem öffentlichem Lobe ift ber Mann ein nafeweiser puriftischer Subler, ber febr willführlich ju Werfe gehr; ungeachtet fic fine Arbeit ohne Bergleichung gang gut lefen lift und bem Sinn auch nicht eben Abbruch thut. Seine paraphrastischen Blid - Rebensar. ten und gang überfluffigen Berbinbungsfore mein, die er einträgt, find gang unausfieb. lic, und verdunkein alle Pracifion und bie größten Schonbeiten feines Schriffeffere.

. Bie Un ben Rriegerath Scheffnen

Ronigsberg ben 16ten Sept. 1785.

· Ich muß mich wegen zwever Difeverständ miffe mo nicht rechtfertigen, boch wenigstens ben Ihnen entschuldigen. Ben affer meiner gegenwärtigen Schwäche, bas geringfie Ruge an benfen ober ju fcbreiben, bat es mir fann pagren. Ben allem Einbrud, ben bes erfen Coonbeiten auf mich gemacht, widerfieht the was in feinen Reben meinem Gefchmack, bas ich nicht ber Dube werth gehalten zu unter suchen, und ich bamais mir erklärte durch das Blagium des Sorevers, der aber det alten Cramer, wie man, mir gefagt, au ftie nem Stedenpferd mehr brauchen foll. Der erfte Band der Bredigten über bie Burbe bis Menichen if meines Wiffens bas erfte Bud, bas ich von ihm gelefen. Runmehr weiß ich, baß es an jener Uffociation meiner Einbildungs fruft nicht liegt, fonbern mehr an meiner Abiefpufrafte, die das Wortreiche, bas Gleich formige, das Abgezirkelte, das Runftmäßige, Dad uber und über rebenbe får unnatürlich balt. .. ..

Der zweite Theil von Monbobbe hat für mich mehr Inhalt gehabt als ber erfte. An-ftatt mit ihm gar nichts zu schaffen haben zu

wollen, habe ich mir feine alte Metaphpfit verschrieben, so schwer fie guch meinem Begetel fallen wird. Seine Hypothese aber von Ersindung ber Sprache ist immer in meinen Augen eine Grundluge, die wie eine schädische Fliege alle seine übrigen, Untersuchungen vereitelt. Sprache und Sprachfunst find zwen verschiedene Dinge, wie Vernunft und Phispsphie.

Der Benfall; ben Mendelsfohn mit feiner Metten finden wird und fich jum Boraus perfprechen fann, foll ihm feine Befper - Leetion bon mir zuziehen, ba ich mehr meine Somache als meine Starte fuble, und Bott Lob feinen Brief mehr noth Billet, viel weniger ein Buch fdreiben tann. 3ch babe ein Jahr lang über Spinoja's Sittentebre gebrutet ohne um ein haar weiter gefommen gu fenn. Menvelsfohn und feine Freunde find über bon Berbacht bes Atheismus, febr aufaebracht gewesen, ungeachtet ich beufelben für einen bloffen Atticismus ober Dialettober reinen Bernunfe balte, und bafur erflart babe. Leffing foll and jum Spinogiemas, Gipem and Mile lem, feine Buffucht genemmen baben, old ber letten Theorie feines: Ebriftenthumes. Diefer fleine Umffand bat feine Biographen irre gemacht - und burch alle diese Episoben bin id auf meine Ibee einer Metafricif über ben Purismus der Vernunft und Sprache, die ich fcon feit 1781 im Schilde geführt, jurudgebracht worden. Aber in meiner Lage habe ich weber Lust den Mund aufzuthun, noch durch meine Gansekiele zur Menschenverflügerung ober zum Weh ihres Aergernisses eine Zeilt benzutragen.

Die beste Philosophie über die Sprace habe ich in dem Buche eines deutschen Schultmannes gesunden, der mit der letten Messen wie ich in den hiesigen Buchläden nicht habe auftreiben fonnen. Der Mann von unerkanntem Berdisnste, heißt Meiner, und ich besitz weiner, und ich besitz weinen Berlich eine hebräische Grammatik. Seinen Berluch einer au der menschlichen Sprace abgebildeten Bernunktlehre hosse ich in einer Auction zu erhaschen.

hartknoch hat mir die Schrift über Offenbarung. Christentham und Indenthum geischielt; welche ich beplege. Ich din seht aller
spehifischen Schleichwege überdröffig; und
imunsche nur, daß der noch immer unbefannin Amfasser der Borlesungen die gerade,
einfältige Bahn, wielche er so glücklich eingeschlagen, fortsehem und vollenden möge. Die
se verbindet das ältseke und neueste, das tipiatite und paradorese sur meinen Seschmad

Es ift mir lieb, bal wir Rinder eines Monats und einer Decade find. Ich hatte mir aber den Unterschied größer vorgestellt, weil ich fürzlich die Ehre hatte, von einem fehr galanten Juden für einen Stebziger angesehen zu werden.

382, An ben Arfegerath Scheffner,

Sonigsberg ben isten Sept. 1785.

Da bie ichlechte Witterung mich ju Sause halt, habe ich bie bren erffen Prebigten bes Bollifofer wieberholt, um mein Borurtheil theils ju berichtigen, theils mir felbft ju erflaren, Sie begbachten mit Ihrer gewihnlichen Keinheit, baß der Benfall mich tin menig, ichen mache und jum Widerfpruch geneigt, vielleicht gar ju einem beimlichen Reibe. Diefe Qualitas occulta meines Dif. macht mich gleichwohl auf feine trauenis Art unfabig, tiejenigen Salente, auf bie ich nicht ben geringfien Unfpruch machen fann und ju benem mich bie Ratur pber mein eigenes Dieberkandniß berfelben: berfonitten hat, besto inniger ju bemundern und gu ertennen- Aber mein Geschurget ift einmal, lies ber aar nicht urtheilen, ale nach bem bloffen Anfeben ber Derfon ober Gade.

Bollifofer verbinbet mit bem Reichtum feiner Sprace eine fehr gluctiche Defonomit ber Borte fur ben Berffand und bas bei. Die Ochnur feiner Fragen, Andrufungen und Redefiguren ift voller Licht und Barme fir die Einbildungefraft. Gein Dechanismus if poller Symmetrie. In feinen Gebeten, Abthei lungen und Unwendungen ift Ginbeit und funft liche Begiebung. Diefe Schonbeiten und Entrgieen find fo fichtbar und fo finnlich, baf nur ein Blinder und Cauber felbige lengnen ober in Zweifel ziehen tann; aber eben fo menia die Lautologie und Einformigfeit; und Daß ich felbige mit einer ebenmäßigen Genauig Feit und Enibeng fuble, und ein wenig abetglaubifd bie evangelische Armuth und Ginfalt eben Ethnicismis und ihrer Polplogie im Be ten und Lebren unendlicher und inniger borziebe: weil ich fur Babricheinlichkeit weniger reizbar bin als får Babrbeit.

Die Wahl bes Textes fiel mir gleich auf, umb die Richnbeit gestell mir — weil man won keinem einzigen Menschen, auch nicht vom gangen manschlächen Geschlechtn: jagen kann, eim strengken und eigentlichsten Berffande, daß ihm die gange Ratur unterworfen gewesen sch ohn dem einzigen Individuo und Iden, worauf ein gewißer Lehrer der heiden die se prophetische Stelle gedautet. Wenn and

nicht mehr unter ben handen berer, bie aus felbiger schöpfen, ober wohl gar wieder von fich geben — und die plaufibelften Jrrebumer find immer die nachtheiligsten —

Unsere Wurde hangt nach bessern Begriffen nicht von Verstand, Willen, Thatigkeit ab — fondern bleibt das Geschenk einer höhern Wahl — nicht mehr ein angebornes, sondern erwordenes — auch nicht selbsterwordenes noch selbstständiges — fondern schlechterdings abhängiges, und eben dadurch besto festeres und undewegliches Verdienst. Alle Derrlickeit der Wenschen ist wie des Grases Blume — aber ver Berrn Wort bleibt in Ewigseit. Recht zu theilen das Wort der Wahrheit, und nicht zum bloßen Motto einer geistlichen Rede zu machen, gehört zum Fleiß eines rechtzthaffenen und unsträssichen Arbeiters.

Es thut mir immer webe, den lacherlichent Nachahmungs Geift, ber immer bie schwächen Geiten guter Ropfe verfolgt, ihnen mit feiner Bewunderung schädlicher und gefährtischer zu feben, als alle Furien bes Neides, oder ungerechter Eritif.

Doch weber Tadel noch lob ift Urtheil, fondern bisweilen ein bloges argumentum ad hominem — eine Recension in nuce, die über ben Werth eines Buchs nichts entscheidet. Bur Strafe meiner bosen kaune will ich alle

ľ

Die erste Predigt ift also im Grunde nichts anders als ein sehr schweichelhaftes und gefälliges Gemälde von der Burde unserer Berkandesfräfte, unserer moralischen Frenheit, unserer Thätigkeit und Perfectibilität, unserer Unsterhlichkeit, woran kein Autor zweiselt, bon unserer Originalität dis auf die Physiognomie.

Neber alles biefes wird in der zweiten Predigt per arsin wieder eben so viel geredet — und in der dritten Predigt erscheint das alte Rleid noch einmal mit einigen Lappen des Christenthums ergänzt und aufgestuht. Sollte aber das Christenthum wirklich auf so eine Flickeren unsers Verstandes, Willens und aller übrigen Kräfte und Bedürfnisse bis auf die Ocherben unsers Schaftes hinaussaufen — und die Hauptsache auf einigen religibsen Theorieen und Hoppothesen beruben? Ift das die Verheißung alles neu zu machen, eine Geistes- und Feuertaufe mit neuen Jungen?

Dergleichen Predigten find schmachhaft für Gesunde, die einen Roch nothig haben, aber nicht für Kranke, denen mehr mit einem Arft gedient ift. Wenn du ein Mahl machk, so lade die Armen, die Kruppel, die Lahmen, die Blinden.

Much nach meinem Geschmack ift Bollifofer eine naturlich warme und flare Quelle, aber

nicht mehr unter ben handen berer, bie aus elbiger schöpfen, ober wohl gar wieder von ich geben — und die plausibelsten Irrehumer find immer die nachtheiligsten. —

Unfere Burde hangt nach bestern Begriffen nicht von Verstand, Willen, Thatigkeit ab — sondern bleibt das Geschenk einer höhern Bahl — nicht mehr ein angebornes, sondern trworbenes — anch nicht selbsterworbenes noch selbstständiges — sondern schlechterdings abhängiges, und eben badurch besto festeres und unbewegliches Verdienst. Alle Perrlickeit der Menschen ist wie des Grases Blume — abet des herrn Wort bleibt in Ewigseit. Recht zu theilen das Wort der Wahrheit, und nicht zum bloßen Worto einer geistlichen Rede zu machen, gehört zum Fleiß eines rechtztaffenen und unsträssichen Arbeiters.

Es thut mir immer webe, ben laderlichen Radahmungs Geift, ber immer bie ichmache fen Seiten guter Ropfe verfolgt, ihnen mit feiner Bewunderung schablicher und gefährlischer zu feben, als alle Furien des Reides, ober ungerechter Eritif.

Doch weber Tadel noch Lob ift Urtheil, sondern bisweilen ein bloßes argumentum ad hominem — eine Recension in nuce, die über ben Berth eines Buchs nichts entscheidet. Bur Strafe meiner bosen Lanne will ich alle

fe tomme, fand ich ju meiner greube unb Schreden iben Grafen Ariebrich Leopold bon Stollberg .- ber wie ich erfk nachber erfuhr, brev gange Stunden gewartet. Ich begieittt ibn bis jum Ranfetlingifchen Saufe, if noch benfelben Abend abnefabren. Der an me Joh. Michael fam ju meinem großen Bei bruß fo fpat nach haufe, bag er ben liebens warbigen Mann gar nicht zu feben befommen. Bie fieht es. mit Shrer beiberfeitigen Gefund. beit? Bernhigen Sie mich boch balb darüber mit beffern Radrichten, ale ber febr theilneb menbe: Graf mir geben fonnte: Eine Saulhaltung wie die Ihrige, ben einer franten Ge bulfin, mit Ihren Umesgeschaften und Ropfarbeiten! Ich weiß nicht wie mir zu Dub wird, wenn ich baran benfe, noch mas und wie ich an Sie schreiben foll. Meine gange mir unerflarliche Spoodonvrie Acheint aus betaleichen tiefen und bunkeln Eindruden ju fom men, bie auf mich fortwirfen, wenn ich mid nicht mehr befinnen fann.

Unfer Jonathan in Duffelborf hat mir fibne speciem kati gegen Membelssohn zugefcidt. Sein Berfahren scheint mir recht und flugible Areopagiten werden schwerlich so unpartiebilch sevn.

. . . . . .

· ·

## 385. In herber.

Ronigsberg, ben gten Rov. 1785.

Herzlich geliebtester Gebatter, Landsmann und Freund, Endlich fann ich dazu kommen, Ihnen für all das Gute zu danken, welches Sie meinem hill erwiesen und das ich in ihm genossen. Ungeachtet er mich mit seinen Erzählungen von feinem dreptägigen Aufenthalte in Ihrem Hause übertäube, so wird mich doch nichts beruhigen und vollkommen befriedigen, als der Selbstgenuß Ihres Anblicks, so wenig ich auch den Weg zu dieser Slückseligkeit noch absehen kann.

Den zweiten Theil Ihrer Ibeen habe ich gleich beym Empfange verschungen. Rant ließ mich auch darum ersuchen und behielt es wider seine Gewohnheit über eine Woche. Er schien mit den zwen ersten Büchern sehr zusstieden, die er besser zu beurtheilen im Stande ist als ich. Eben jest habe ich es zum zweitenmale durchgelesen mit verdoppelter Zusstiedenheit und Sehnsucht nach der Fortsetzung. Das terque quaterque placedit ist mir noch nicht hinlänglich zum Urtheil und zur Uebersicht des Sanzen, wornach ich lüstern bin. Der Ubsschnitt über die Regierungen scheint mit weniger ausgearbeitet zu sehn. Noch zwen

Theile vermuthe ich jur Bollenbung Ihres Hannes, ben ich nicht ju anticipiren fabig bin.

Unfer Jonathan in Duffeldorf fann fic auf ein unbarmbergiges Gericht gefaßt machn, wenn ich ben Afpecten trauen foll, unter be nen Menbelsfohn feine Metten unferem Rritifer ber reinen Bernunft abreffirt. Bernbigen Sie doch unfern 3. daß er Mendelsfohns zweiten Theil abwartet, ohne fich um bas feitwate tige Geflaffe an befummern. Die Aufnahme meines Golgatha wird ihm auch vielleicht jum Bepfpiel dienen tonnen. 3ch boffe wenigkens einen guten Stoß ju erhalten, ber meine vim inertiae ein wenig überwiegen wirb. bangt alles aufammen und in einander, wie Dimmel und Erbe. Ueber Sabr und Sag liegt Spinoza auf meinem Lifde. Ihr Thema uber Tradition und Erfab Sprace. rung ift meine Lieblings = 3bee, mein En woruber ich brute - mein Gin und Alles -Die Ibee ber Menschbeit und ibrer Geschichte - bas vorgestedte Ziel und Rleinob unseret gemeinschaftlichen Autorschaft und Freundschaft. Bir werben und wiederfeben und ich werde meine tobten an Ihren lebendigen Roblen auftecten.

Erst vorigen Sonntag hat unsere Afademit einen neuen Rector an dem alten abgelebten Bohlins befommen. Köhler nimmt seinen Ab schied und geht nach Berlin, weil er anßer ber orientalischen auch die griechische Professur, und wo möglich noch einen Civildienst oben, ein an sich reisen wollte. Ben aller Gelehrsamfeit taugt der Mann gar nicht zum Unterricht, unterhält seine Indörer mit nichts als Lebarten, welche die Syntax nöttiger haben. Ind Cabinet hat er auch mehrmals geschrieben, um Académicien zu werden; der König hat immer mit einem gnädigen Rein geantwortet.

Meinen Bobitbater B. vermutbe ich fest ju Saufe, und boffe daß ers mir melben wirb. Rann an Diemand ichreiben, felbft nicht an ihn. Wenn ich unfern Jacobi fo oft beim. fuche, fo ift ein Aufammenbang bon Umftanben und Empfindungen iduld baran, - und ich entschuldige mich felbft mit ber vielleicht falfden Borausfebung, baß er bie meifte Beit aufzuopfern bat. Wo Sie, liebfter Berber, Ihre bernehmen, alles ju lefen, ju fammeln, in Bachs und honig ju verdauen - Ber ba bat, bem wird gegeben! 3ch moch= te por Scham und Angft vergeben, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche. Ich fann nicht fcleche genug von mir benfen, und boch fommt es mir jumeilen bor, daß ich mir und meinen Kreunden baburd jugleich Unrecht thue. In Diefem Labyrinth liegt mein Ochwindel. Arbeit ift mir verhaßt, noch verhaßter Missengang. Ift ein folder Gemuthezustand Ginder, ober Strafe ober Prufung — vielleicht ein Hoffener?

Gott helfe mir nach Berlin; von da foll mit ber Weg nach Beimar nur ein Sprung fepn. Boller hoffmung und Verlangens felbst zu tommen, schreibe ich nicht mehr ohne besondert Veranlassung in diesem Jahre an Sie, alter, liebster Freund! Gott segne Sie mit Gesundbeit, Frendigkeit und Starke!

387. An ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigsberg, ben 17ten Rod. 1785-

Der Rovember der Berliner Monatschristisch mir wichtig gewesen durch einen Brieswedsel von Labater, der einem D. Neufdille and Brankfurt im September einen Bries über die Krankbeit seiner Frau dictirt hat an hoferath Marcard zu Hannover, der aus Lanusaune darauf geantwortet in einem sehr meisterhaften Lone. Der Graf zu Stollberg sagte mit schon, daß Lavater in Gesahr wäre, durch eine Krankheit seiner Frau, sich wieder ans siehig zu machen durch Experimente, die in Paris getrieben würden mit einer Umstimmung der sinnlichen Werkzeuge, welche man jeht Desorganisation nennt. Der gute Lavater hat

buch diese neumodische Eur seine Froft in ein nen so exaltirten Zustand verfest, daß sie im, Schlase: weistagt, und Wunder reders die den unglaubigen und lieblosen Berlinern jum Gelächter dienen.

Unfer Rant, ber in biefen Mangten ben Begriff beffen, mas er unter Menidenracem verfieht, entwickelt, bat fürglich einem Berfuck über ben Grundfas bes Maturrechts; bon einem D. phil. und J. U. G. Sufelant erhaften, in bem er faft auf allen Seiten, ber Schebijini= ni auch ofteris angefahrt wirb. :: Der: Matte bat Belefenheit und eine gewiffe Evolutions gabe, aber nicht in bem guten Berffande, bet Ibrem Gefchmad Genuge thun wurde. ne Eitelfeit, in fo aute. Gesellschaft aufgenommen zu werden, wird wohl nicht lange dauern. Ich ermarte mit ber nachften Dog ben penes ften Band ber Allg. b. Bibl. welche fich ju einer ausführlichen Recenfion meines Golga. ha beabgelaffen, unt mir vermutblich Galgen und Wad aufzurichten Wenn die Sifche nure techt augebiffen battung nife wurde nich meinen Roder umfonff ansgeworfen baben, und id: wurde, bas Atraenjage vergungt befchließen und anfangen. Die jangen Abende bengieben Abventezeit find mingimmer Erndte und Weinlefe gewefen, und; ber Minterhappy gefelliger mit seinem Monde und Schneglichtz ale bad weite gelb und alle verfihrerische Garben-

Die Briefe aber bie Baturproducte von bem Berfaffer ber kosmologischen Unterhaltungen, find mein Zeitvertreib. Une ber erfte Theil ift heraus, aber wegen ber schonen Ruffer fehr koftbar. Dieß ist meines Exachtens ber beste Philosoph fur die junge und schone Belt; ich ziehe sein Talent bem Campe und Salzmann weit vot.

Ein gewisser Michaelis hat des Spallanger ni: Wert von der Beidanung überseht, das sich pour la rarete du fait ungemein appetit lich leben läst. Um Ihre zu schonen, und meine zu bestördern, muß ich dem Benspiele meiner Leute folgen und schlafen gehen.

· 388. An Frang Budole ju Dunfer.

the Same of Park

Ronigsberg ben 5ten Deg. 1785.

Dun verfiehe ich leiber, Gelen-Franz, was Lavater mit Ihrer isbellich peinlichen Lebensart fagen will: Ein foldes Frefener kann kaum ein Salamander anshalten, aber kein Menfchenkind von Fleisch und Blut-Es muß Ihnen ben einer folchen Feendiat nichts als hant und Anochen und ein homerisches Ichor, Gotter- und Nervensaft übrig bleiben. Haben Sie mit fich felbst, mit der jungen Mutter in hoffnung, Ihrer Familie und Racwelt Mitteiben, und entwohnen fich bon einer solchen fünstlichen, widernatürlichen Ummen Jucht. In einem solchen Treibhause und Backofen, wozu Sie ihren Leib machen, kann kein animalisches Leben in petto, weder Franzchen noch Marianchen, gefund zur Welt kommen. Sie müssen nolens volcus zum Ges branch der freyen Luft und des kalten Bassers, freylich Schritt vor Schritt, zurücks kehren, um sest und warm zu werden.

Unser Jacobi laborirt an einer verzweifelten transcendentalen Autor. Colif. Ich habe ihm gerathen, um dieser Grillen los zu werden, nach Münster zu gehen. Er ist ein junger artiger Wittwer und ein Verehrer Ihrer Mariane. Ich gebe Ihnen also den Rath, auf Ihrer Dut zu sepen und ein wenig eisersüchtig zu werden.

Das erste beste Blindefuhspiel einer Leidenschaft ist ein sonveranes Mittel gegen alle Speculation und kunstliche Einbildungen.

Gott gebe, daß wir 1786 ju Weihnacheen jufammen singen: Und ift geboren ein Kindelein. — Alle Ihre lebel sind passabel und redparabel, wenn Sie nur Derz genug haben, ju der einfältigen und unschuldigen Ratur zurückzukohren: Sie ist die herrliche Tocheter der Gottheit, und Marianne sep ihr Bild

Ihnen im Spiegel! Friede und Frende, Ge-

389. En Berber.

Ronigsberg, ben ryten Jan. 1786.

: Berglich geliebtefter Gebatter, gandemann und reblicher Freund, Ihren Brief erhielt ich eben ben 12ten b.: DR. da mir ber Ropf ganf benommen war von des Mendelssohn nibili dem Tobesfalle. 3d hatte bie Morgenfun. Den nur ben ber erften Erfdeinung burdetblattert, und eben machte ich wieder ben Anfang mit ichlechtem Fortgange und etwas auf gebracht, als ich den Tod bes Berfaffere erfubr; ba meine ebemalige Freundschaft fut ben armen Mann aufwächte, und es mit recht web that, ibm nicht einmal vor feinem Ende gefdrieben ju baben, um ibm einige Erlanterungen mitzutheilen. Aber Sie urtbei len gang recht von ibm. Er glaubte weber Moft noch ben Propheten, ungeachtet er fie äberfest hatte, und warbe allen meinen brief. ichaftlichen Berficherungen auch nicht getraut haben. Der Unglaube ift Die alteffe, fartfte, und neben bem Aberglauben bie einzige nagarliche Religion. Den azten Bovember babe ich bereits ben 63ten Band ber M. b. Bibl. erhalten; nun werden Sie: Rro, il. - IV. and

elefen baben. Mit ber lateinischen Reitung in ich recht gufrieben gewesen, und munschte ins Danfharfeit ben Berfaffer in miffen. Gin näßiger Benfall ift mir lieber, als ein verdichtiges übertriebenes lob. Aber an bem poitifden Whitifter R. muß ich mich rachen mit inem Efels . Rinnbacten. Das babe ich ibna tennabe maekoworen. Und ich will von meis ter Autorschaft eben so feverlich Abschied nebmen, als ich vor: 23 Sabred felbige angetreten habe. Sobald ich von meiner Arbeit gludlich entbunden bin, werde ich bas geleg. te En anmelden. Der Roof bat mir bereits fo gebrannt, bag ich bon Ginnen ju fommen glaubte. Sacobi bat feinen Jehn an mir gefunden, und ich beforge ibn bennrubigt zu haben burd meinen Autor Barorysmus. Das Belle was ich thun konnte war freplich. aus mir felbst für ibn eine Sabel an machen, an der er fich friegeln fonnte.

Run haben Sie auch schon ben Remton in nuoe im Janner gelesen. Das kleine Ding thut eine allerliebste Wirkung zum ersten mal. Das bis et ter lectus vermindert immer mehe die Ueberraschung. Ep! Ep! mein lieber Gespatter, Landsmann und Freund, daß Ihnen die Schläge Ihres alten Lehrers so weh thun, gefällt mir nicht recht. Dies gehört zum Autorspiel, und ohne diese veniam mutuam muß

man fic gar nicht einlaffen. Reber gute Ropf bat fo einen Satans. Engel nothig flatt eines memento mori — und die hittere Aloe macht rothe Mangen, beforbert ben Umlanf bes Blutes und ben Fortgang ber Arbeit, befonbers fo lange biefe noch unter bem Umbos ift. Das bient im Grunde alles in Ihrem und Thres Berts Bellem, wenn Sie es gut anmenben mollen - et ab hoste concilium. Und das ift Rant nicht, fonbern im Grunde ein anter homunculus, bem Sippel eben fo ein Ende wie dem Mendelssohn weiffagt. Das Schreiben ift ibm jest eben fo ein Bedurfnif, wie bas Reden und Maubern. Der fonigi. Bibliothecar foll fich febr fur diefen erften Bentrag jum nenen Jahre bedauft haben, wie leicht ju erachten. Sind Sie nicht erf in der Balfte Ihrer Ideen? Sind feine Erinnernngen ohne Grund, fo fallen fie von felbft meg. Saben fie Grund; befto beffer fur Die, ibn noch ben Beiten ju entbecken und fich barnach richten in fonnen. - Alfo is bein Brod mit Frenden, trinf beinen Bein mit antem Duthe, benn bein Berf gefailt Gott. Diefer Billigungstrieb, valgo Glaubt, balt boch immer feft, wenn alle andere Strick reißen.

Sat Sie ber gute Safeli aus Borlit befucht, wie er fich vorgenommen? Er hat mir eint

Bottesvertheidigung über die Anlassung des besen empsohien, die ich hier nicht auftreiben unn und diese Woche verschreiben lasse. Statt effen habe ich hier eine alte Abhandlung von emselben Autor de Marees, über die Versindlichseit der göttlichen Gesehe von der Lonstirase des Mörders ic., gefunden. Ich weiß nicht ob mein Urtheil bestochen ist; sie hat mie ungemein gefallen, und ich habe viel neues, epnahe anticipirtes gegen den genium saeculi arin gefunden, daß ich die andere Schrift icht erwarten kann, um meine Rengierde zu lillen. Rennen Sie seibige, so bitte ich mie Ihr Urtheil ans, das meinige zu berichtigen.

390. In bie Frau von . . . . in Königsberg.

Ronigeberg ben 5ten Febr. 1786.

Die Schwachheiten meiner leiblichen Geunwart, wobon E. D. bereits ein Beweis meines Gehorsams abgelegt worden, haben seit Anzem so überhand genommen, daß ich Ihnen, Gnädige Fran, den Eckel einer perschnichen Aufwartung durch einen langweiligen Brief ersparen muß.

Den 7ten des Christmonats, da Apoll mit allen 9 Musen und 3 Gratien, Corfifa und der Raifer von Japan mit Zurustung einer Albernen Sochzeitinbel beschäftigt maren, fam ich mit einem fcbiefen Baule und außerorbentlicher gabmung meiner fpracharmen flotternden Buuge, die fich oftere und mehr burch ein verbiffenes Seillschweigen ber Achtsamfeit als burd Ochmeichelenen an großen, farfen, fconen und reichen Stiftern versundigt haben mag, ju Saufe. Bon biefer Zeit an iff mein Ropf und Magen bennahe vollig gerfiort, bas ich wenig hoffnung babe, bas Band ibret Darmonia praftabilita, wie bie Gelehrten es nennen, wieder bergeftellt zu erleben. Raum bin ich im Stande ben geringften Bufammen bang meiner Gebanten und Ausbrucke ju erzwingen, ohne Uebelfeiten unter meinem Der gen zu fuhlen, die ben einem alten Daune, feiner naturlichen Deutung noch lacher lichen Consequenz fabig find, wie etwa ber Kall ben jungen empfindseligen Damen eintreffen fonnte.

Borgestern besuchte ich eine Freundin, wie de meine einzige hiefige Gevatterin ift, die den Tag worher mit einem hochst gefährlichen Magenkrampfe befallen war, und kam mit einem Unftoß von Flußsteber und einer Deiferkeit zu Pause, von der gestern die glaubwürdigsten Manner, welche der Dimmel zu einem Besuche ben mir zusammen führte, Ohrenzeugen gewosen find. Ihre Rames

nd in bem Sochgräff. Hans zum Theil beunt und beliebt, daß ich eben deswegen Bes mten trage, die Ehre und Warde ihrer jeundschaft für mich, zum Beleg einer fols jen Rieinigfeit, wie meine zufällige Heisertit ift, zu mißbranchen.

Em. Sochwohlgeb. fommen übrigens aus er Sanptfladt eines Churfurftenthums, Die um Ungluck bes Ronigreichs Breußen ( wie inft Baridau fur Sachfen ) bie Refiden; uns tre großen Konigs ift - - aus einer Reident, wo ich nach dem Tode eines judis iben Beltweisen und feit ber Ubreife eines notichaffenen Landsmanns nach Baris, feipen Freund weiter habe, auf ben ich mich für jest befinnen fann; aus einer Refiben;, bie zwen meiner lebenden greunde eines Mords beschuldigt, ohne zu wissen, bag fie felbst eis ne Meuchelmorderin und verveftete Reindin aller Babrbeit und bffentlichen Wohlfahrt ift - die fich mit dem Mark unserer preußischen Ciendefnoden maftet.

Gott ift nicht ein Gott der Todten, sondern ein Gott der Lebendigen. Berzeihen Sie es also, gnädige Frau, wenn mein herz, so lange es noch selbst lebt, für zwen lebendige Freunde stärker und gewaltiger schlägt, als die allgemeine deutsche Baal mit ihren mimiihen Engeln und merkurialischen hofrathen um den Leichnam eines Mofes und Marons, die Brüder im Pantheismo, wie die Gelehrten es nennen, gewesen senn sollen, ju benten und wehzuklagen im Stande senn wird.

Da ich, meine gnabige grau, lieber Bort haite als broben ober versprechen mag, so baben Sie Mitleiben mit einem alten Jubaliben, ber an nichts benft als fein band in beftellen ober reifefertig ju fenn, ber obne Magen, Ropf und Stimme, fich bon ber arofen Belt absondern und aus Roth die Einfamfeit feines muften Rammerleins allem Ge-, ranic und Geprange borgieben muß; bem Berlin noch gleichgultiger als ein welfches Beb lam ober haldaisches Babel ift: ber alle Salo monifche Berrlichfeit nicht mit bem Loos eines Latarus vertaufchen mochte; ber mit einer auckerfußen Rache im icaumenden Dunde mit einer Buth die nur ein Sauvage du Nord, aber fein alles germalmenber Runfrichter ber reinen Bernunft nach in empfinden fabig ift, bas Ende aller Dinge und fein ein genes jum einzigen Angenmert ber wenigen ihm noch übrigen Angenblicke macht. —

Gnadige Fran! ich bin Gottlob am Ende all meines Schreibens und auf der lesten Seite dieses großen Bogens. Darf ich Endawohlgeb. wohl noch zumathen, ohne is mit zu berarzen, noch zu vergessen, dem bod gräfe

fichen Baufe meinen untertfanfafteni Danf Me bie mitgethuilte framglische Abloviftp bie tie then biefen Muyenblick erhalte : 12113 ferbennen in geben, auch. fich meiner alten Brennbin, beren bofer Rame imit bem folen Ring bes meinigen fo unfebulbig fompathifiet, ben Ges leenheit zu erinnern. Bielleicht fint die Bird frbung Wunder ben itgend einer wobtebliten Duelle Dern poetifchen, Ginbilbungefraft; mit ber Erfcheinung meines Schattens Bentige in leiften und auszufohnen. Wit biefem einwinen Bunfibe, ber mir bon Bergen gehen ber aber leben und Gind für alle Bilgrinte was Rinbe poraussest, menn' ich alles was ich nicht aus inbructen bermogend bin, :: und eefterbe imit ber tiefften Chrerbietung und lebhaftenta Soff nung eines beffern Wieberfebendis weife. 三角的 医脂溢 Dero

unterthänigft ergebenfter benruthigfter

391. An 3. Fr. Sartinoch

Ronigsberg ben, ioten Dart 1786.

Gestern Abend brachte mir ein guter Freund, den Marz der Berliner Monacschrift, die auch von Mendelssohn und den dazu gebiebern Sänveln überläuft. Unser Landsmann R. hetognut sein Abeil, hat gber winen breis hamann's Schriften VII, Ah,

Albernen Sochzeitzubel beschäftigt maren, fam ich mit einem fdiefen Maule und anferorbentlicher gabmung meiner fpracharmen ftotternden Bunge, die fic oftere und mehr burch ein verbiffenes Stillichweigen ber Achtsamfeit als burd Schmeichelenen an großen, ftarfen, fconen und reichen Beiftern verfündigt haben mag, ju Saufe. Bon biefer Beit an iff mein Ropf und Dagen bennahe vollig zerftort, baf ich wenig Doffnung habe, bas Band ihrer Sarmonia praffabilita, wie bie Gelehrten es nennen, wieder bergeftellt ju erleben. Raum bin ich im Stande ben geringften Infammen bang meiner Gebanten und Ausbrucke ju eramingen, ohne Uebelfeiten unter meinem ber sen zu fühlen, die ben einem alten Man ne, feiner naturlichen Deutung noch lacherlichen Confequenz fabig find, wie etwa ber Fall ben jungen empfindseligen Damen eintreffen fonnte.

Borgestern besuchte ich eine Freundin, mit de meine einzige hiefige Gevatterin ift, die den Tag vorber mit einem bocht gefährlichen Magenerampfe befallen war, und kam mit einem Unstoß von Fluffieber und einer Deiferkeit zu Dause, von der gestern die glaubwürdigsten Männer, welche der himmel zu einem Besuche ben mir zusammen führte, Ohrenzeugen gewesen find. Ihre Ramen find in dem Sochgraft. Sanfe jum Theil befannt und beliebt, baß ich eben defwegen Bebenten trage, die Ehre und Warbe ihres
Freundschaft für mich, jum Beleg einer folden Rieinigkeit, wie meine zufällige Seiferkeit ift, zu mißbrauchen.

Em. Dodwohigeb. fommen übrigens aus ber Sauptitabt eines Churfurffenthums, Die jum Ungluck bes Ronigreiche Preußen (wie einft Baridau far Sachfen) bie Refiden; un= fers großen Konigs ift - - aus einer Refident, wo ich nach bem Tobe eines ikbi. fchen Beltweifen und feit der Abreife eines rechtschaffenen Landsmanns nach Baris, feinen Rreund weiter babe, auf ben ich mich für jest befinnen fann; aus einer Refibent, Die zwen meiner lebenden Freunde eines Mords beschuldigt, ohne ju miffen, daß fie felbit ele ne Menchelmorberin und verveftete Reinbin aller Wahrheit und bffentlichen Wohlfahrt ift - Die fich mit bem Mark unferer preufischent Elendefnoden maftet.

Gott ift nicht ein Gott ber Tobten, sone bern ein Gott ber Lebendigen. Berzeihen Sie es also, gnadige Frau, wenn mein Derz, so Lange es noch felbst lebt, für zwen lebendige Frennde starker und gewaltiger schlägt, als die allgemeine beutsche Baal mit ihren mimischen Engeln und merkurialischen Pofrathen

Masgabe bes Tellerischen Borterbuches, bas teinen würdigern Executor als diesen. Schrifts gelehrten finden könnte. Ich hoffe, daß in seiner nenen Bibel auch mein Name: webt Omen noch Scandal mehr senn wird.

Aus Weimar und Wandsbeck weiß ich nichts. Duffelborf ist der einzige Ort im heil vom. Reich, wo ich zu Saufe gehöre, und der einzige Canal, den ich nothig habe, um in meiner Wufte nicht zu verhungern.

Rommt Ihnen der Prometheus auch fo kläglich vor, wie den judischen Aunstrichtern? Jacobi ift nicht Versaffer davon. Mein Freund Erispus, welcher der einzige Dichter hier ift, ben ich darüber zu Rath gezogen, schilt to bloß wegen seiner Harte, die meines Eracktens zur Natur des Gegenstandes gehört, und worin der alte Menschenschöpfer und Bildhaut mit den modernen Feuerdieben von ganz gleichem Gehalt und Stoff ift.

Die beiden letten Theile bes Abelung über ben beutschen Stol habe ich mit genauer Roth auf einen gangen Vormittag zu lefen befommen. Sie haben wie ein Digestiv mir Dien fie gethan.

Rurzlich erhalte ich einen Brief mit bit Aufschrift: fonigs preuß. Bactofen Ber walter. Porto fam mir 44 gr., ich habt mich aber bafur fatt gelacht. Bur beliebigen Rachahmung, wenn bas Effen nicht mehr chmecken will.

Ich frene mich auf Ihren Besuch; aber jum Gefellschafter tange ich eben so wenig als jum Arbeiter quoad materiale; benn jum formale habe ich mein ganzes Leben nicht getangt n keinem einzigen Stuck.

## 393. Un Frang Bucholg.

Ronigsberg ben aten April 1786.

Ach, mein auserwählter, ach mein ermunfcter Sohn! Wir fiehen alfo noch auf bem alten Rufe. Ihr Stillichweigen mar mir Unfange wohlthatig, aber in die gange murbe es mir verbachtig und veinlich. 3ch glaub. te mir wirklich Ihren Unwillen BROisput su baben, mar enticoloffen, felbio und gen mit eben bem Bergen, wie Shre unverdiente Gute ju tragen. Es freut mich berg. lich, daß alles aut geht und fieht. — 36 werde Ihnen nicht viel schreiben, und traue mir faum gu, Ihren Brief beantworten gu tonnen. - Richt Beimar, fonbern Runfter und Ihr Saus ift ber Beerd, ben bem ich mich zu ermarmen und zu verjungen hoffe. -Meine Gefundheit erfordert ichlechterdings eine Ausflucht und Reife, und ich bachte, Sie batten mir Urfache gegeben, mein Leben mehr

ju lieben als ju haffen, worin ich bennahe weiter gefommen ware, als es recht und gut ift. Deinen Freund Araus bringe ich auch Ihrem ehrlichen Schwaben mit, wenn alles nach menschlichen Entwurfen geht, benen Sott fich mehr accommodirt, als wir ben seinigen an thun im Stande find und Luft haben. —

Der befte Magnetismus und ichwerfte für mich, wie ich noch jungft an Jacobi fdrieb. iff 1 Cor. XIII. Ihre und Marianens opera werden Ihnen beffere Commentarien, als Jobann Cafpar's und Johann Georgs gebructe Randgloffen fevn. Siebt es einen Dagnetismus, fo laffe er fein Dafenn burch Berfe beweisen, gegen die fein Zweifel fatt finden fann, und burch Fruchte, bie ebler find als Beiden und Bunberfrafte. Alle Menfchen find Laner .- aber die Wahrheit ift einfach und braucht nicht viele Runfte. Wir wollen baruber mundlich mehr reden, lieber muthwiftig als ernfthaft. 3d weiß wenig felbft babon; es hat mir aber immer geahnet. 3ch umarme Sie und Ihre fruchtbringende balfte in Geift und Mahrheit eines von Grund des Bergens erfenntlichen und zufriedenen Baters, und icon in Gedanten reifenden und tommenden Theil nehmers und Beugen.

## 394. In Serber.

Ronigsberg ben aten April 1786.

Run, mein alter lieber wärdiger Freund, Sie haben mich nicht vergeffen, das weiß ich, und ich habe auch genug an Sie und Ihr hans gedacht, wo alles, wie ich hoffe und wünsche, wohl siehen wird. Wir haben hier sein Mittwoch nicht nur Frühlings- sondern bennahe Sommerwetter, das den Kranken wohlthätiger senn durfte als den Gesunden und Starken, die jum Mißbrauch desselben geneigt sind und sich im Genuß nicht mäßigen können. Gott gebe, daß dieser Sommer die Mängel des vorigen Jahres ersehen mag uns allen, durch einen guten nexum rerum.

Sie find meinethalben in Sorgen gewesen, und ich danke Ihnen, liebster Landsmann, für den Autheil, den Sie an meinem Schickfal nehmen. Ik Ihr dritter Theil der Joeen oder der zweite Theil der zerftrenten Blatter zur Oftermesse fertig geworden? Ich bettle darum, weil ich mir Erquickung daben auf einige Stunden verspreche, und ich selbige sehr nottig habe. Daß ich im Geuuß: auch leider sehr eilsertig din, und daß ich die Innigseit der Daner vorziehe, ist ein Ratursehler, den ich kaum ablegen werde. Ich will das Exp

de von allem fehen, und bann fige ich bisweilen erschöpft ober überladen.

Un unserem Jacobi in Duffelborf habe ich mich in diesem Jahre zu Spott und Schande geschrieben. Wein Kopf leidet von dem Zustande weiner Eingeweide, das fühle und mer ke ich jest gar zu handgreistich, und habe daber halt gemacht, und will mir Zeic lassen mich zu erheben und zu bestunen, daß ich von neuem ansangen kann, wenn noch ein Leben sicht wich in Gottes Hand ist, woran ich nicht verzweiste: «xogupnor add und zu iffangen

Wenn nicht Jacobi burch meine Wiberford de und Audichweifungen gang irre gemacht worden ift, fo erhalten Sie vielleicht balb ben erften Bogen meiner Schrift, womit ich foliefen will die ein mabrer Benoui fur mei ne alte Dufe ift. Diefer erfte Bogen febien mir bamale :ziemlich gut gerathen zu fenn, menn ber Teufel nicht, wie behm Anfange ber beften Welt, fein Spiel gehabt und alles wieder verdorben bat, felbft in meinen eigenen Angen. Rach biefem Specimen munfchte ich die übrigen. Ich bis aber auf einmal in ein fo leiben fcaftlich 28, blindes und taubes Gefdmas gerathen, bas ich ben erften Eindruck meines Ideals gon; barüber ver-·loren. und feine Opur babon mieber berftelen kann. Lachen Sie über meine Anhmredige eit; es war eine Cherubs. Gestalt mit einem lammenden Schwerdt über das allgemeine deuts de Babel, wodund ich wie begeistert wurde; ind num geht es mir wie den mit Blindheie jeschlagenen Lindern Sodoms, welche die thur nicht finden konnten, wo die Engel eins iehrten.

Ich wünschte, daß der Probebogen, den ich für Sie bestellt, Ihnen nach verrichteter Arbeit; zu einem Ofterstaden käme, weil er so weit reichen würde, als genug ist, meinen Plan zu exposiren. Ihre Freundschaft ist die älteste, bewährteste, wie Ihre Humanicät. Theisten sie mir Ihr Gutachten mit und Ihren Geswissensteh, ohne alle höstichkeit, in so fern sie der Humanicät entgegengesest werden kann, sondern mit altdeutschem Biederherzen.

Au das philippisirende und judaisirende, Geschmier in Berlin mag ich nicht benken; ich
kan mir leicht vorstellen, daß Ihnen eben so
in Much wie mir daben gewesen senn wird.
Das A und a länft im Grunde auf nichts als
ein Ideal der reinen Bernunft hinaus,
und dadurch gewinnt man einen unendlichen
Spielraum zu den willsührlichsten Einbildungen; von der andern Seite wird alle Wahrbeit zur Schwärmeren. Durch diese Sprachverwirrung wird der Thurmban von selbst auf-

Boren. Saben Sie in Daller's Dorffdule bie wibige Tirabe gegen bie Bibel gelefen? Bope ein Metaphpfifer! Dit einem noch ftarfern Exclamations Beiden ift Die Rrage, ob Leffing and Menbelsfobn, und wie fie es gemefen, menigftens fur eine große Claffe bon le fern, und ju ihrer Beruhigung aufzulofen und an enticheiden mit eben fo viel Energie als Enargie. Dies ift mein ganges orphisches En, an bem ich brute, baß es eine Geftalt gewinne. Die alte Frage Ugurs : Bie beißt Er und fein Sobn? weißt bu bas? ober bes mie noch immer lieben Berfins : Minimum est quod scire laboro: de Jove quid sentia? Benn erft bie Bernunft jur machfernen Mafe mirb, fo werben naturlich bie unphilo fopbifchen Borftellungen bon Gottes Dafenn und noch mehr bon feinem Borte bie ebenthenerlichften Birngefpinnfte unter bem Ramen pon metaphyfifden Theoremen und Broblemen.

Ich nehme nicht bloß als Landsmann und Patriot, sondern ans einem weit naheren Interesse an Kants Autorschaft Antheil. Es geht mir mit ihm wie ihm selbst mit den Berlinern. Mendelschns Vorlesungen sind ihm ein Spstem der Sanschung, die der Mendelsschnischen Beschreibung eines Mondsüchtigen ahm lich ist. Mir kommt sein ganzes Spstem nicht mm ein haar besser vor. An keinem don bei

en ist mir gelegen, und will mich in teines veiter einlassen, als bloß mich an die Grundänlen halten, die wurmstichig find. Das ibrige findet sich per nexum rerum bon felbst.

Salt! lieber Landsmann, Sevatter und freund, ich umarme Sie unter tausend Sezensgrüßen. Schließen Sie mich auch in Ihr sohenpriesterliches Gebet, wie in dem Urim mo Thummim Ihres freundschaftlichen Derzens, daß ich von meiner Leibes. und Seclenbürde glücklich entbunden werde. Meine verschrungswürdige Frau Gevatterin weiß es auch, wie einer guten Seele in diesen Umständen zu Muthe ist, wenn man nach Jerem. XLIX. 24. zappelt und in Uengsten und Schmerzen ist. Bott gebe Ihnen fröhliche Oftern und segne Ihr ganzes Daus.

395. In Berber.

Ronigsberg ben 28ten Dai 1786.

Mein herzenslieber Gevatter, Landsmann und Freund, Den 27ten v. M. hat hartfnoch meine Bittschrift um Urland mitgenommen. Den 19ten d. M. erhielt die Direction eine Antwort: man wollte wissen, ob ich wirklich so frank wäre, wie ich vorgäbe, und wohin ich meine Zusincht nehmen wollte? Un demitten Lage autwortete die Direction zu mei-

nem Vortheile; und nun ift alles zum Ja oder Bein reif. Ob ich Sie zuerst oder zulest sehen werbe, weiß ich nicht. Das leste hat te Wortheile für uns beide. Auf der Rückreife hoffe ich gelehrter, klüger, gesehter, auch vielleicht ein wenig artiger zu senn, als auf der hinreise, und werde mehr zu erzählen wissen. Der erste soll also dadurch nichts verlieren, wenn er auch der leste würde; und in der Freundschaft giebt es keinen Rangstreit.

Morgen geht icon bie funfte Fortfebung meiner Schrift ab, und ich hoffe, noch diefe Moche auch die fechete. Wenn ich bis an Die Morgenftunden fomme, will ich eine Danfe machen, und wenn einmal bas Gange über-Randen ift, Beitlebens daran benfen und mir es nicht mehr geluften laffen. 3ch babe Pferbe Arbeit nothig, meine Ibeen ju biluiren und fie potable ju machen. Erifpus ift mein Conthins, und wir zupfen einander weidlich Die Ohren; er mit feiner flachen Sand, ich mit ber geballten Sauft. Wir verfteben und aber je langer befto beffer, und bismeilen ber wechfeln wir bann unfere Attribute, bag er bartmaulig ift und ich bas weichmanlige Pferb. Die Gelbit . Critif meiner Arbeit ift vielleicht mehr: werth als die Arbeit felbft; nne Schadt puß jene meder gefchrieben noch gedruckt merben fann, wie fich fein Buder mit Buder ef

len kann. Lachen Sie über meine Anhmredige feit; es war eine Cherubs. Gestalt mit einem flammenden Schwerdt über das allgemeine deuts sche Babel, wodund ich wie begeistert wurde; und nun geht es mir wie den mit Binobeie geschlagenen Aindern Sodoms, welche die Thur nicht sinden konnten, wo die Engel eine kehrten.

Ich wünschte, daß ber Probebogen, den ich für Sie bestellt, Ihnen nach verrichteter Arbeit zu einem Oftersteden kame, weil er so weit reichen wurde, als genug ist, meinen Plan zu exponiren. Ihre Freundschaft ist die älteste, bewährteste, wie Ihre Humanität. Theis len sie mir Ihr Sutachten mit und Ihren Geswissenstath, ohne alle höstlichkeit, in so fern sie der Humanität entgegengesetzt werden kann, sondern, mit altdeutschem Biederherzen.

Au das philippisirende und judaistrende Ceschmier in Berlin mag ich nicht denken; ich
kann mir leicht vorstellen, daß Ihnen eben so zu Muth wie mir daben gewesen sepn wird. Das A und a lanft im Grunde auf nichts als ein Ideal der reinen Bernunft hinaus, und dadurch gewinnt man einen unendlichen Spielraum zu den willschrlichsten Einbildungen; von der andern Seite wird alle Bahrbeit zur Schwärmeren. Durch diese Sprachverwirrung wird der Thurmban von selbst aus-

meiner Bernunft fowohl als meinem Gewiffen rechtfertigen muß, meine trauriae Selbfterfenntnig verbietet mir ichlechterbings. die meinem Rinde jugedachten Bobitbaten anjunehmen und baton fur fie und mich Gebrand ju maden. Ihr guter Bille bleibt in Gottes Ungen und auf meiner Rechnung får die That. 36 erfenne den Werth beffelben, aber um biefen gnten Billen Ihnen und fur mich ju erhalten, fann ich gur Ausführung beffelben mein Ra nicht geben Bon ben Berbindlichfeiten, Die Sie mir finlbig zu fenn vorgeben, weiß ich kein les benbiges Bort; aber bie meinigen gegen Sie And besto tiefer in mein Gemuth eingegraben-Unfere Grundfage find fo beterogen und um gleichartig als unfer Stand. Sie ein thatiger Raufmann; ich ber unthatigfte Grillenfanger. Wir konnen also bev aller unserer gegenseiti gen Brennbicaft uns in fein gemeinschaftliches Tod bon Intereffen einspannen laffen, obne einen unaufhörlichen Widerfpruch borausaufeben, ber unferer Gefinnung nachtbeilig fenn warbe. Ich benfe bon Erziehung und bon Gelbfachen, wie von allen Mitteln, an theoretisch ; Sie muffen barin praftifder (und tonnen es jum Theil) ju Berf geben. Deine Grundfate über ben einen Punct auszuframen lobut ber Dube nicht, weil fie an

ben ist mir gelegen, und will mich in teines weiter einlassen, als bloß mich an die Grund-faulen halten, die wurmstichig find. Das übrige findet sich per nexum rerum von felbft.

Salt! lieber kandsmann, Gevatter und Freund, ich umarme Sie unter tausend Segensgrüßen. Schließen Sie mich auch in Ihr hohenpriesterliches Gebet, wie in dem Urim und Thummim Ihres freundschaftlichen Dergens, daß ich bon meiner Leibes. und Seelen. burde glücklich entbunden werde. Meine verehrungswürdige Frau Gevatterin weiß es auch, wie einer guten Seele in diesen Umständen zu Muthe ist, wenn man nach Jerem. XLIX. 24. zappelt und in Mengsten und Schmerzen ist. Gott gebe Ihnen frohliche Oftern und segne Ihr ganzes haus.

395. In Berber.

Ronigeberg ben 28ten Dai 1786.

Mein herzenslieber Gevatter, gandsmann und Freund, Den 27ten v. M. hat Hartfnoch meine Bittschrift um Urland mitgenommen. Den 19ten d. M. erhielt die Direction eine Antwort: man wollte wissen, ob ich wirklich so frank wäre, wie ich vorgäbe, und wohin ich meine Zusucht nehmen wollte? Un demfelben Tage autwortete die Direction zu mei-

Dies war bas einzige Mittel, unfer brenfeitines Migverfindnig ju erfriern. 96 manichte freplich alle meine Rinder unter ihrer Aufucht, ohne ibr ibesbalb gugutranen, baf Die Ernbte ben allen einschlagen muffe. 96 manfichte mich eben fo febr nach Danfter, und bie meiften baben mir angerathen, auf ben monarlichen Urlaub vetroft es zu wacen. Bat ber monatlicht Urlaub in ber einen Go de ift, bas ift in iber anbern Gathe for aer machter Entwurf, bie Roften Der Erniebung worzuschießen. Gine folde Unnahme fann ich nicht gegen mein handliches Forum . und noch meniger gegen, Ehre Familie verantworten , ber ich nicht mehr bor Augen fommen tonnte. If meine altefte Tochter bes Guten faffig, bas bie Milegemutter ibr autraut, fo foll fie feint Gefelicafterin, fonbern als Odwester, all Sochter, ibre BRichten erfullen, um eine ante Chefrau und Dausmutter ju mer ben. Dat fie Calente jur Erzieherin und Ge feffcafterin, fo haben Eltern und Gefdmifer bas nachte Recht jum Gentiffe berfelben. Abre gegenwartige Lage ift blog ber' Grund, ber gelegt wirb, und son bem allein fic nod nichts erwarten tagt, ber fich erft fegen, und ver Ratur nach nicht beschleuniat, fonden Durch Bartung wo moglich ber nachften io thrlichen Mittels - Werfonen fortgefest merten muf;

muß; wozu Gott Gnade geben wird ohne mißliche und weitaussehende Speculationen. Das
Gnte und Gerade sind für mich Synonyma.
Ont zu senn und Gntes zu thun, dazu ist der
gerade Weg der fürzeste. Durch ein gerades
Rein! hoffe ich der Liebe, die ich Ihnen und
mir schuldig bin, zu genügen und durch diese
liebe zugleich das Gesetz und die Propheten zu
erfüllen.

Ich muß aufhören um nicht die Boft in verfanmen; und hoffe, daß fie meine bergliche Erflarung aus bem rechten Gefichtevuncte an. feben werben, ber fich Ihnen icon zeigen wird, gefest auch baß Sie ibn in ber erften Ballung: nicht treffen follten. Ein für allemal ift es eine Regel fur mich: nach ber Selbstliebe biejenige, bie ich meinem Rachsten foulbig bin, wirfen zu laffen. Wer fich felbft gu nabe thut, lauft immer die Gefahr eines gleichen Dife mittes gegen feinen Rachften. Als Raufmann tonnen Sie fur eine folche Speculation, fur bie Erziehung meiner Rinber, nicht 1200 fl. aufopfern, und ich ein foldes Opfer eben fo wenig annehmen ohne mich felbst verächtlich ju machen gegen meine eigenen Rinder. Deine wenige "Delicateffe im Rehmen" nnd: meine ju angfliche im Geben macht mir manden schweren Augenblick, weil ich in beiben fallen Seuchelen in mir vermuthe und nicht hamann's Schriften VII. Ih. 21

rein in meinen eigenen Angen bin, die mir lieber und naber sind als des Publici Ausgen. Mit diesem Argus kann der Merkur bald fertig werden. Ich ziehe aber ein cyclopisches, gesundes und driftlich einfältiges Auge den taufend der Insecten vor, und habt zu meinem Maulwurfsleben kein scharfes noch weites Gesicht nothig. Meine Dekonomie hat am Compendio der Addition und Subtraction geung, und darin besieht meine ganze politische Arithmetik, reinen Tisch zu machen.

Da ift mein Arzt! Ich schließe und umarme Sie mit dem dankbarften herzen, das ich eben burch mein aufrichtiges Nein! Ihnen und mir zu erhalten suche.

397. An Frang Buchole ju Punfter.

Ronigeberg ben 17ten Juli 1786.

Mein auserwählter, mein gewünschter Sohn, Vorgestern holte ich felbst Ihren Brief von der Post, und fühlte ben Lesung desselben die innigste Freude eines Großvaters. Ich bin voll Trost und hoffnung, daß Gott und seine guten Engel den zarten Zweig eines sedlen Stammes pflegen werden, daß er wacht und zunehme an Weisheit — von der Säuglinge nicht ausgeschlossen sind — Alter und Enade ben Gott und Menschen.

Berer Unwendung nichts tangen tonnen grund weil in allem, auch biering jeber feinedne is genen Glaubene leben mant. Go ungleich ber gall zwischen Ihnen fund meinem erfteit Bobltbater in Dunfter ift, fo muß ich Mines bod aufrichtig fagen, bag ich unter bibest Druck feiner Bobltbaten genng leibe, und bas bon fo gebeugt merbe, bag ich meinen Schule tern feine andere, fcwetere Burbe auflegen tann, wenn ich ber laft nicht unterliegen folls Bon einem folden Gefühl latt fich fein mabrer bestimmter Begriff mittheifen. Se dunkler, befto inniger. Ein Mißtranen gegen mich felbft macht mich eben fo mißtrauisch gegen die gane ge Belt: und diefes Distrauen ift eine fuga vaoui, die mich besto fester un bie Borfehung anschließt und feffelt und im eigentlichken Bere fande macht zu einem gebundenen Rnecht bes einzigen Beren und Batere ber Menfchen.

Gleich ben Tag nach ihrer Abreise führte mich ein Zufall zu Jacobi, der mir die Interessen aufdrang. Dieser kleine Umstand trieb mich noch bensetben Tag, mehr aus Vorsit als Borwis, zur Baronesse. Sie schien eben so ungeduldig zu seyn, mich zu sehen, als ich es war, weine Vorsicht ben Zeiten anzubringen. Sie wußte mir weiter kein Licht zu geben, als, was Sie ihr geschrieben hatten, und vertrante mir Ihre

meinngen, die jur Natur bes Echo geboren. Selbst diese gegenseitigen Misverständnisse musfen unserer Freundschaft wefentlich senn und mothwendig abne Nachtheil der Sauptsache.

Meine nachften Rreunde verlaffen mich allt und geben aufe gand. Ich werbe diefe Gin famfeit ju nugen fuchen, um meine Grillen au fichten. Gott laffe bie Unterhandlungen der Rurftin ju Erfullung unferer gemeinschaftli den Bunfche gelingen und gebeiben. ichreiben fann ich nicht, aus Urfachen, bie Sie getroffen haben. 3ch gebe, fo bald ich Die Erlaubniß auf eine fichere, anftåndige Art Mein Bedurfniß, Sie an feben, muß naturlicher Beife dringender fenn als bas Ihrige. Romme ich im Berbfe, fo boffe ich ben Ihnen auswin tern zu tonnen: Winter ift mir von Jugend auf die geselligste Sabreszeit gewesen; ich glaube baß mein Ge ichmack an ber Dunkelbeit auch bamit übereinfimmt. - Deine Jugend ift ein Alter gewe fen; ich traume baber bieweilen noch mein Ab ter in eine Jugend umgeschaffen zu feben, und daß mir ber Winter beffer behagen werde als Die bren übrigen Jahredzeiten meines Lebens.

— In Riga habe ich noch Freunde, ber gleichen ich mich hier nicht ruhmen kann, fo wenig es mir auch baran Gott Lob nicht fehlt. Der Segen St. Peter hat immer auf mir

muß; wozu Gott Enade geben wird ohne misseliche und weitaussehende Speculationen. Das Gute und Gerade sind für mich Synonyma. Ont zu seyn und Entes zu thun, dazu ist der gerade Weg der fürzeste. Durch ein gerades Wein! hoffe ich der Liebe, die ich Ihnen und mir schuldig din, zu genügen und durch diese Liebe zugleich das Geseh und die Propheten zu erfüsten.

Ich muß aufhören um nicht die Boff ja verfanmen; und hoffe, baß fie meine bergliche Erffarung aus bem rechten Gefichtspuncte an. feben werben, ber fich Ihnen icon zeigen wird, gefest auch daß Sie ibn in der erften Ballung. nicht treffen follten. Ein für allemal ift es eine Regel fur mich: nach ber Selbstliebe biejenige, die ich meinem Rachsten fouldig bin, wirfen zu laffen. Ber fich felbft zu nabe thut, lauft immer bie Gefahr eines gleichen Dif. trittes gegen feinen Dachften. Als Raufmann tonnen Sie fur eine folche Speculation, fur bie Erziehung meiner Rinber, nicht 1200 ff. aufopfern, und ich ein folches Opfer eben fo wenig annehmen ohne mich felbft verächtlich ju machen gegen meine eigenen Rinder. ne wenige "Delicateffe im Rehmen" und meine zu anaftliche im Geben macht mir manden ichweren Augenblick, weil ich in beiben Rallen Seuchelen in mir vermnthe und nicht Samann's Goriften VII. Ib. 21

fe Berfügung einzuwenden gehabt. Der Entfolus war alfo fogleich gefaßt. Der gute Bille verdiente einen herzlichen Danf; die reine Bernunft aber eine ebenfo herzliche Kritik.

Sott fegne die liebe, frobe, gludliche Mutter Ihres Joseph und laffe Ihnen die herrschaft und Bande der Liebe je langer, deso beiliger und inniger werden. Erfreuen sie mich, wenn Sie können, mit Ihrem hauptbriefe. Alles was von Ihrer hand kommt, ist ben mir verstegelt; und ben aller meiner offenen Trenherzigkeit, vor der ich auf meiner hut sepn muß, fehlt es mir doch nicht an Endhaltsamkeit, besonders in Angelegenheiten meines Rächsten, ohne den mein Ich ein let res, mußiges Fragment ist.

398. Un Brang Bucholg gu Dunfter.

Ronigsberg ben 28ten Jul. 1786.

Mein anserwählter, mein erwünschter Sohn, Gestern Abends erhielt ich Ihre traurige Anzeige vom gen d. wodurch die Frendt, die Sie mir den Sten mitgetheilt hatten, auf einmal niedergeschlagen ward. Das erste, wo mit ich mich wieder aufrichten konnte, und das wie ein Wort der Eingebung auf mich wirkte, war der Ausspruch; denn solcht

ft das himmelreich. Ich war allein und agte es laut zu mir felbst, mit dem Bunsch, as es auf Ihr und Mariannens Gemüth einen eben so starken und lebhasten Eindruck nachen möchte, wie damals und bis jest auf nich.

' Laffen Sie ben Schmerz fanft verbluten; bas ift naturlicher und wohlthatiger als die Gewalt tillender Mittel. Danfen Sie Gott, bag Da. nanne eine frobliche Rindermutter gewesen ift. hoffen Sie mit eben fo gewiffer Buverfict. daß fie es wieder fenn wird, und zweifeln Sie nicht an bem leben bas man nicht fieht: fo ift die Arbeit Ihrer Marianne nicht vergebens gewesen, die Erstlinge Ihrer Liebe find micht nur gut aufgehoben, fonbern auch gefront mit vollem gohn. Der treue Schopfer in guten Werfen verftebt fic beffer auf achte, wahre Bater - und Mutterliebe, als wir Sterb. lichen. Sollte es bem fleinsten Baffertropfen nicht beffer gefallen, ein Element bes großen Beltmeers zu fenn, als im Triebfande ber Erde zu verflegen? ober follte es ein wirflider Berluft und Schaden fur Eltern fenn, ihr Rleifc und Blut in eine bobere Ratur, als ihre finuliche und fichtbare ift, erhoht ju wiffen? Befieht nicht bierin die bochte Selig. feit einer froblichen Rindermutter) fo fie bleibt im Glauben und in ber Liebe und in ber

Soffnung fammt ber Bucht, Gott Frucht in brimen?

Das natürliche Misverbaltnis in ben Be vollferunge . Tabellen mag vielleicht feinen gebeimen Grund in ber arithmetischen Bolitif des himmelreichs baben, bas fich in biefer Claffe ber Uniculd gleichfam recrutiren muß. Alles was bervorragt und-Kortschritte in Tab ren, Grofe, Unfeben ic. macht, bat ber menichenfeindlichen Stab bes Tarquinius Superbus und gurften diefer Welt ju furchten. Last die Kindlein zu mir fommen, und webrt ihnen nicht - fagte ber Stifter bes Saufbus des, der Lebendigen Gott; denn fie leben ibm alle, im Geift, die nach bem Buchftaben unferer Sprache und Sinne todt beißen und idei nen, obne es darum in der That und Babre beit au fenn.

Der fleine Joseph lebt, nicht nur im Sinn und Bergen berer die ihn geliebt und gesehen baben, sondern sein Leben droben wird and wie ein Magnet wirfen auf und, zu trachten nach dem Ort und Justande, worin er ift, und wohin er unser Borlaufer geworden, um die Pflichten der Erstgebarnen vielleicht wie ein Schutzeist und gnter Engel seines füustigen Geschwisters besser zu erfüllen, als Fleist und Blut zu dichten und zu leisten vermögend ist. Wer von uns weiß, wozu seine animula

ragula blandula vom Vater der Geister bernsen war? Wärs auch nur, einige göttliche Sessnungen in uns hervorzubringen, uns von dem sinnlichen Genuß zu entwöhnen, der doch nur vergängliche Speise ist und nicht bleibt in ein besseres Leben, noch zu einem höheren Genuß fördert. Der Gegenstand meiner sezigen leidigen Autorschaft machte mir diese Idee so weit und breit, und alles was jest die Phislosphie über Gott und Natur schwatz, komme mir so abgeschmackt vor, ist mir so eckel, als das Gewäsche des Gesindes über ihre Herreschaft auf dem Fische oder Kleischmarkt.

Sie werben, mein anderwählter und gewanschter B., der beste Paraclet Ihrer Marianne seyn. Der matterliche Schmerz wird
Ihrem Vaterherzen Festigseit und Stärfe zum
Gleichgewichte geben. Die beste hoffnung muß
mit Resignation verbunden seyn, und die Furcht zu verlieren macht mich immer unruhiger als der Verlust selbst. David's Verhalten bep einem franken und todten Kinde ist ganz natürlich, nach meinem Gefühle. Sympathie ist nagender und wirkt stärfer auf die Einbildungsfrast. — Gott erhalte Ihnen nur
die treue Gesellin Seines Bundes und Segens;
lasse ihn reichlich und fruchtbar seyn. Seine Gerechtigseit bleibt in Ewigseit! 2 Cor. IX. 9. Ich fann weber reben noch schreiben, was ich burcheinander empfinde.

399. Un G. 3. Rraus nach gaulen. Ronigsberg ben grten Jul. 1786.

Liebster Freund und Mentor unserer Reise in spe, die altesten achten Beisen waren Kampfer und Schauspieler. Aus ihnen wurden leidige Juschankt. — Ich wunschte, daß das Drama einer glücklichen She, nehst dem Anblick der lieben Ratur, gemeinschaftlich zu einer Rachahmung und thätigen Entschließung einer schönen Rachfolge wirkten, und das gute Benstel nicht durch theoretische Probleme und steptische Dialogen erslickt wurde. Empfehlen Sie mich bestens dem seines Glücks würdigen Baar und gedenken Sie meiner im Besten.

Am 27ten Wends kam der Postbote mit dren Briefen Außer Ihrem war einer aus Munser, der mir mit einer einzigen Zeile das Ende der Freude meldete, die mir den 5ten mitgetheilt wurde. Ich murde sehr betroffen und sagte laut zu mir selbst, als wenn mir jemand das Wort in den Mund gelegt hatte: Solcher ist das himmelreich. Das Misverhaltnis der Kinder in den Bevölserungs. Tabellen ist freplich sehr natürlich, mag aber vielleicht in der politischen

Arithmetik eines ihohern Staates gegründet senn, deffen Burger mehr aus Unmundigen, als Philosophen, Rittern, Kraft- und Weltsmännern bestehen werden. Durch die Mortaslität der Rleinen scheint also das himmelreich der Bevölkerung aller irdischen Reiche überslegen zu seyn, und von Rechts wegen.

Der britte Brief mar aus Riga; ich fcreie be Ihnen baraus eine Stelle ab.

"Man will unfere Kinder zwingen, den Rormal - Catechismus, den der Jesuit Janto, wiß geschrieben, anzunehmen, weil man sich eine Bereinigung aller christlichen Religionen traumt, und diese als die lette Chrensaule des Ruhmes bentt."

Seute habe ich bes Denina Discours aur les vicistitudes de la litterature gelesen, woo von der eufe Theil heransgefommen und dem Konige dedicirt ift. Sie konnen sich leicht porstellen, was für Wust darin porkommt.

Ich umarme Sie mit ben besten Bunfchen, Sie um einige Boll ex — und einige Grade intensive bollfommener, flarter und zufriedener wieder zu feben.

400. An Berber.

Ronigeberg ben 3ten Mug. 1786.

herzlich geliehtefter gandsmann, Gevatter und Freund, Sie tonnen fur mich fo rubig

feon im Carlebabe, wie unfer Jacobi in Rich. Daß aus meiner bießiahrigen Reife nichts geworben ift, wiffen Sie. Eine abfolägige runde Antwort mare mir nicht fo unerwartet gewesen, als ber einmonatliche Urlaub mit ber Bedrobung, wenn ich langer ausbliebe, meine Stelle fogleich auf meine Roften bertreten ju laffen. Daß es mit meiner Autorschaft nicht beffer gebt, merben Sie lehcht erachten fonnen: felbit bie musa indignatio berfagt mir ihre Begeifterung. Sie baben drep Bogen erbalten; ich am Sonntage ben vierten aus der Preffe. Ich bin gan; ans bem Concept gefommen, ohne ju wiffen wie? Mein Ideal ericbien wie ein Regenbogen, ben ich mit Sanben und Rufen ju erhafden glaubte; noch fann ich nicht alles fur optische Taufdung anseben. Runftige Bode will ich noch eine Brobe machen. Das Arrlicht foll mich nicht langer in Sumpfe loden, grundlos find. Sest fommt feine Sortfegung weiter ohne Ende, und es thut mir nur leid um die Dube, die ich meinem Jacobi gemacht, beffen Geduld und Vertrauen die fartfen Droben ausgebalten.

Was fagen Sie zu dem nicolaischen Unfige gegen Garve und felbst gegen Start? Biffen Sie nichts von letterem? Er hat sich frenlich bie Ruthe felbst gebunden und verbient damit gezücktigt ju werben. Bas geht aber die Berliner ein fremder Anicht an? Und Bahrbt mit Schulz machen großere Misthaufen por ihrer Rase, ohne daß ihre eigenmächtige Polizep sich darein legt.

Das Thema meines fliegenben Briefes ift frenlich ein aleas opus und fo figlich, daß es meinem Degafus nicht gang ju berbenten, wenn er ein wenig ichen murbe und Binfeljuge machte, fatt ben geraden Weg ju geben. - Dit meinem Unvermogen nimmt mein Diff. trauen gegen mich felbft ju. Tadniaueos andemnos, tis me sustan in the summatos the Savaru ruru; In biefem Rachballe finde ich meinen bochften und letten Eroft. - Wenn ich Eins im Ropfe babe, vergebt mir bie luft ju Allem. Dief ift mein ir nat mar. Richts ift reif. Menfere Umftanbe muffen noch meine innern Uhndungen beffer entwickeln. 36 trane eben fo wenig ben beutlichen als ben bunteln Begriffen; man tann fich burch beibe hinters licht fuhren laffen, benn Sinfterniß ift wie bas Licht, fagt ber Pfalmiff.

In Munfter wird noch an meinem Urlaube gearbeitet. Die hoffnung und einander zu sehen bleibt also noch immer fest und unverruckt. Bewegung, vornehmlich Ausspannung meines Gemuthes, ift das einzige hulfsmittel, mein Leben zu erhalten. Aber ohne Ple-

rophrie meines Gewissens eine solche Reist ju thun, ware mir in feinerley Absicht heilsam gewesen; mich aus dem Lande zu stehlen und den Feind im Ruden zu haben — — Rein, liebster Gevatter, Landsmann und Freund, ein Passah, keine henkersmahlzeit soll mein Abendbrod sepn: Nicht durch meine Schuld wenigstens verlange ich einen solchen Noël, sondern einen ehrlichen salvum conductum zum Balet - Schmause. Gott wird alle unsere Wunsche erfüllen, reichlicher und befer, als wir selbige malen und dichten können.

401. Un G. M. Courtan, geb. Louffaint, nach Pillau.

Ronigsberg ben 4ten Mug. 1786.

Da es mir nicht viel besser geht als Ihnen, desto mehr Mitleiben von Herzen. Gebuld ist und frenlich noth, um die Arone zu empfahen. Sie werden ben Ihrer Krank, heit immer starter, und ein ähnliches erfahre ich an meinem zunehmenden Appetit. Wenn es mit dem aufhören wird, so werden di Alagen aus einem andern Lon sepn und das Murren wird endlich zur andern Natur und Gewohnheit.

hr. Prof. Rraus reiste ben Montag nach Ihnen ab über Riefenburg nach Faulen gum

herrn von Auerswald. Denfelben Abend besuchte ich meinen altesten, einzig übrig gebliebenen akademischen Freund, hrn. Rr. Rach hennings. Den Tag barauf bekam er einen Aufall vom Schlage. Ich habe ihn seit Sonntag täglich besucht. Sprache und Gehör sind sast völlig hergestellt; ich hoffe ihn noch länger zu behalten.

Dienstag war Jacobi. Des Morgens überraschte mich ber Geb. Secr. Maner, ber diese Boche nach Curland wieder abgegangen ift. Er icheint bas gelobte gand auch noch in fuchen. Eben wie ich ihn que ber Thur begleitete, begegnete mir Br. Pfarrer Scheller and Petersborf, mit bem ich wieber nach Saufe umfebrte; dem icheint bas loos lieblicher gefallen ju fenn, ober er weiß fich beffer in fein Schickfal ju ichicen. Nachmittags befam ich einen Besuch von dem Grafen von Rapferlingt, mit bem ich jum erftenmale in meinem Garten ein Ochalchen Caffe tranf und ein Pfeifchen rauchte. Go murbe ber beil. Jacobus gefenert unter fleißigem Undenfen fei= nes Ramensvetters in England.

Unfer Provincial. Rendant hat hente einen Auftritt gemacht, von dem die ganze Stadt redet. Er ift in eine Art von Wahnsinn ge-fallen. Man erzählt von einer Reigung zu seiner eigenen Schwester Tochter, die aber

meines Biffens noch ein Rind fenn muß; und das Uebel scheint wohl alter zu fenn als ber Ansbruch; auch wird ber Liebe und ber Bei nunft vieles aufgeburdet, bas feines von bei ben fich traumen lagt, weil es unter ben Liebhabern fo viel Geden als unter ben Dhilo fopben giebte

Der Salomo foll furglich bas Gefuch bes Rriegerathe Robrtang um ben Abel, gum Um Faufe abelicher Guter, mit folgendem eigenbanbigen Leber. Reim entschieden haben:

Dans, Baron von Robrtang, tang! Barum fehlt es uns bod, gutigfte Freundin, und beiden am lachenben Duthe gu leben, wenn Andere noch fo viel im Rachen bes Tobes übrig baben? Sind jene ober wir glud lider? Das gaden wird ihnen werben theuer, und bie jest leib tragen werben getraftet merben. Defto beffer fur une, bag bas befte Theil nicht von unferer Babl abbanat, Die oft ärger ale findisch ausfallen murbe. Gin bobertt Bater und guter Deifter mablt fur uns, nicht was angenehm, fondern uns beilfam ift, und ben wollen wir icalten und malten laffen,' fo wird es uns immer moblgeben im Lande bet Lebendigen.

Ich suche diese Woche alles was ich nur tann aufzuraumen, um mir Dube und Rube sur Arbeit zu verschaffen. Lefe jest ein neues Mei

Meiferfact von meinem sel. Bengel und seinem aken Adam. Er hat römische Jahrbuscher aus einem alten griechischen Dion Casssied übersest. Den Anhang schließt ein Brief an den Commercienrath Reiserling über das Commercium zu seines Helden Julius Casar Beiten. Er ift ein geschworner Feind aller rendlisamischen Freyheit, ein desto größerer Eicker für die monarchische Regierung. Man senn sich des Lachens und Bewunderns und Mitseidens nicht enthalten. So reichhaltig, mannigsattig, niederträchtig und hochsahrend, absurd und überlegt!

ு ் 72902. An A. g. Hartinsch.

Ronigsberg ben 5ten Mug. 1786.

Derzlich geliebtester Freund, Sie thun ber Baronesse Unrecht, die ich abgehalten, Ihnen ju antworten. Sie denkt ganz gleichstrmig mit mir, und bleibt bey ihrem Entwurf und Gelübde, durch die älteste Schwester den jungern nachzuhelsen zund ich kaun ihren guten Willen eben so wenig misbrauchen, als von Ihrem, liebster Partsnoch, größere Opfer der Liebs, und Freundschaft annehmen, als ich zu bisanstworten und zu verdauen, im Stande bindigantworten und zu verdauen, und selbst; gea gen den Schöpfer merkennissen, und selbst; gea gen den Schöpfer merkennissen, und elbst; gea gem den Schöpfer merkennissen, und gedetet, sein hamann's Schriften, VII. Ih.

ne Ratur bas Minimum, wie bie Sunt tin Maximum gum Biel macht. Um Ihres guten Willens wurdig ju feon und mein antes Gewiffen unverlett zu erhalten, fann ich nicht anders als meinen Grundfagen und Pflichten gemäß banbeln. Meine Worte mogen gwen beutig und buntel fenn; in meinen Sanblun gen hoffe ich einen reinen und flaren Unsbrud ber innigften Gefinnungen an antern benfelben tren ju bleiben. 3ch benfe bon Ergiebung wie von allen Mitteln, beren menidlicher Gebrauch lediglich bon einem boberen Segen abbangt, und einen maßigen Bebraud giebe ich immer einem erzwungenen und über, triebenen por. Seven Sie bon meiner Rrennd. fcaft und Erfenutlichfeit burd meine abichlaaige Untwort fefter verfichert. Wenn Ihnen baran etwas im Ernft gelegen ift, fo wurden felbige burd bie Annahme und ein fowacht Obsequium eher unterbrudt und erflict werben. 3ch werbe Ihre großmuthigen Abfichten Beitlebens im Ginn und Bergen behalten und meinen Rindern felbige einpragen, und hoffe fe and baburd erfenntiteer und beffer und glucklicher zu machen, als burch einen misli den Genuß, ber natutlich fattigt, und pu Murren Antoff giebt, wie bas Manna in ber Buffe. 3ch fann Ihnen feinen anbien De toeis meines empfinbiliben Derzens geben, als

einen negativen. Dum tacet, clamat; alfo

Gott gebe Ihnen Gesundheit, und segne Sie mit dem überfließenden Maße, das Sie mir und meinem Sause zugedacht haben. Ben Ihm ist seder gute Wille That, und erfüllt. Für mich auch jede Berheißung, gesetz, daß sie anch erst durch die Zeit reif werden muß, eine Blüthe, die Frucht bringt, oder immer die Fruchtbarkeit des ganzen Baumes besfördert.

403. In grans, Bucholt gu Danfter.

Ronigsberg ben 6ten Sept. 1786.

Den britten b. M. Dom. XII. p. Trin. feperte ich wegen ber schlechten Witterung in angello cum libello, und überlas jum andernmale Ihre Mhapsodie über Gottes. und Menschen = und Selbstführung durch Be-dursnisse. Der Styl Ihres Ganzgefühls erfordert ein Studium wie die Antife, und ich möchte bisweilen ausrufen wie der Sohn der Sunamitin: O mein haupt, mein haupt! Junger Mann meiner Seele und meines herziens, mit welcher Innigseit und Scham hat mich Ihre Wachsamteit auf sich selbst. Ihre Standhaftigkeit in Versuchen und Prüfungen, die Treue, Integrität und Originalität Ihrer

Ein- und Ausbrucke erfüllt! Wie thener und unschätzer ift mir bieses Unterpfand Ihres unerschütterlichen Vertrauens!

Alles Geschreibsel, wie Sie es nennen, ift nichts als Schwarz auf Weiß. Bu Ihrem Geschriebenen sehlt mir der Text Ihrer Physiognomie, und ich lese nichts als Noten ohne Text wie in einem Schattenriß. Mein Geschrückes besteht aus bloßem Text, zu dessen Werstande die Noten sehlen, die aus zufälligen auditis, visis, lectis et oblitis bestehen; und eine kumme Mimit war das ganze Spiel meiner Antorschaft,

Lavater's neue Predigten habe ich erft am 3tten v. M. angefangen, und auch nicht auf horen können zu lesen. Der Brief an Philemon ist immer ein wahrer Leckerbissen für meinen Geschmack, wie das Büchlein Ruth mit dem kleinen ungezogenen Propheten, über den er auch so schön gepredigt, daß ich dieses Buch für ein non plus ultra seiner Ranzelberedsamfeit hielt. Aber bier glaube ich noch mehr seinen, Weben und Wesen gefühlt zu haben

· · · · · · · · ben 220en, !. . . .

Ich erwachte heute von ben Ranonen-Schuffen, womit des Konigs Abreife um 5 Uhr angefundigt wurde. Gott begleite ihn! Ich habe nicht den geringsten Antheil an dem AufMeisterflad von meinem sel. Penzel und seinem alten Abam. Er hat römische Jahrbischer aus einem alten griechischen Dion Cassind übersetzt. Den Anhang schießt ein Brief an den Commercienrath Reiserling über das Commercium zu seines helden Julius Casar Beiten. Er ift ein geschworner Feind aller republicanischen Freyheit, ein desto größerer Eistere für die monarchische Regierung. Man kapn sich des Lachens und Bewunderns und Mitseidens nicht enthalten. So reichhaltig, manyigsaltig, niederträchtig und hachfahrend, absund und überleget!

unick ropoder An Be F. Gartinech.

Ronigsberg ben 5ten Mug. 1786.

Derzlich geliebtester Freund, Sie thun ber Baronesse Unrecht, die ich abgehalten, Ihnen zu antworten. Sie denkt ganz gleichförmig wit mir, und bleibt bep ihrem Entwurf und Gelübde, durch die alzeste Schwester den jungen nachzuhelsenzugund ich kaun ihren guten Risten eben so manig misbrauchen, als von Ibram, liebster Partknoch, größere Opfer der Liebs, und Freundschaft annehmen, als ich zu geganstwensen und zu derdauen, im Stande bin. Die Staden der Mathe machen und selbstiges gen den Ichstiges gen den Ichstiges merkenntlich, ungeachtet sein Damann's Schriften, VII Ib.

404. An J. Fr. Partinoch.

Ronigsberg ben 25ten Gept. 1786.

Liebster Freund Hartknoch, Sie fragen mich wegen einer Stelle aus meinem Briefe, die Sie nicht versiehen. Se geht mir felbst so, daß ich vergesse, was ich im Schreiben sowohl als Lesen gedacht habe. Die Berbindung, in der ich die angeführten Worte schrieb, ist mir eben so dunkel. Daß die Gaben unerkenntlich machen gegen den Geber, ist eine traurige Erfahrung. In einem alten Liede (Ach Gott ist noch dein Geist in mir — ) heißt es:

Die Gaben, die von beiner hand ich bankbar foll empfangen, die find's, die mich von die gewandt, die find mir mein Berlangen.

Sagte nicht Adam schon: das Weis, das du mir zugesellt hast? Sind Vernunft und Frepheit nicht die edelsen Gaben der Wenschheit, und beide zugleich die Quellen alles moralischen Uebels? Ohne Wisbranch schoner und großer Talente gabe es weder Gecken im Superlativ, noch Bosewichter von blendender Gestalt. Alle Geschenke werden leicht zu Fesseln und Burden, die man sich zu erleichtern such, weil man nicht gern unter Verbindlichfeit und im Zwange, sondern lieber authentisch leben und sein eigener herr seyn mag Die

Ratur, biefe fparfante Mutter, gibbt Unlagen und Unlaffe, und ihr Gefet bes minimi ift eine alte Sache. Bermittelft bes Gegenfages bat jede Runft, worzuglich bie mimifden und nadahmenden, bas bochie Ibeal gum Gegenfande, ein intellectuelles maximum und hiengespinst; baber fo viele Reblichuffe unter benaSchaten. Bo bie Datur bas meifte gethan, muß ber Denich am enthaltsamften fenn, ibr Werf zu verberben und ju überlaben. Dit Kurcht und Bittern, Chrerbietung und Dant nachabmen, nicht bie Ratur aus Citeffeit und burd Gigenbunfel ausinfieden fuchen. - Daben Sie felbit Boble thaten genoffen, fo werden Ihnen Ihre Gefinnungen gegen bie Bobltbater, und bie gan-& Genealogie berfelben in Ihrer Seele feine geheime Geschichte fepn tonnen. Undank ift die baarfte Bezahlung, womit man gegen fein eigen Gewiffen und den Leumund ber Belt quit werben; fann. Die gange Runft befieht nur in ber Erfindung einiger Mittelbe-Briffe, feinen fcwarzen Unbank mit Reigenblattern zu becten, ober anzustreichen mit weifer und rother Schminke. Probatum est. Selig find die Armen an diesem Welt - und Schulgeiff! -

405. In ben Rriegenath Scheffner.

Ronigsberg ben 16ten Det. 1786.

Den iten b. M. habe ich ein ganzes Ras chen mit Buchern erhalten, namlich 16 Banbe best bentschen Museums nebst einem sehr an genehmen Geschenf und Andenken für meinen Sohn, das ich bloß dem Gerücht nach kenne. Diese Lebensbeschreibung übertrifft vermuthlich alle übrige bagatelles und frivolités des Abri Coper, bon denen mir die meisten biel Berguigen gemacht; daß ich ber der ersten Muse auch dieses wichtigere Werf: nachzuholen wünsche. Unterdeffen danke ich in meinem und meines Sohnes Namen, mit dem besten Willen Ihnen eine Gegenfreude zu machen.

Ich habe gegen das Ende des vorigen Monats einige englische Bucher erhalten, an die ich nicht mehr dachte, und die mich iem mein ganzes monatliches Sehaft gebracht haben. Das wichtigste Werf ist des Monboddo alte Metaphysis in drep Quartbanden, davon der leste erst im vorigen Jahre ausgesommen und nur etwa die Halfte des Sanzen ausmacht. Jeder Band kostet eine Guine: O, über den Werth einer Lais von sechs Banden ließe sich auch eine Postille schreiben. Ich habe mich satt geärgert und satt gelacht, und daben mag es vor der Hand sein Bewenden haben. Rlüger

laufe nehmen konnen und bin nicht aus bem Saufe gewefen. Die Bulbigung ift ohne Sog. ben abgegangen, dem Pobel bat feim Wein gefprungen, fein Gelb ift ausgeworfen. nichts Breis gegeben worben. Durch eine Cabinets Drore vom 24ten Aug. wurden alle Geld versplitternbe Rreubenbezengungen ausbrucklich verboten. Der honigmond : icheint bier mehr in preuffichen Complimenten als. beutschen Realitaten gefenert worben ju fenn-Denfelben Bormittag, bat bad Schießen gemabrt, als wenn die Frende über ben Abschied. lauter fenn follte als zur Ankunft. Unter lauter anflagenden Bedanten und Enticuldigungen, die mich beunrubigt haben, ift mie fein entscheibender Bint zu Theil geworden. Dem Ronig wurden die überhauften Bittidriften, womit er beffurmt wurde, auch meine verecfeit baben.

Laffen Sie mich, mein auserwählter und gewünschter B., schlafen, ohne mich zu rühren, noch ein langes halbes Jahr. Schreiben und Lesen sohnt für uns beibe nicht. Das lette kann Ihnen nicht so sauer werden, wie mir bas erste, vornehmlich an Sie, wird. Bestommen Sie Lust mir einige Zeilen zu schreiben, so wird mir das Lesen eine Erquickung senn.

anna" nebft ben "Andfichten ber Seele" ein gebandigt: Gemuthe. und Leibesumfanbe baben mich aber bisber anger Stand gefest, ben Empfang ju bescheinigen und Em. Sochebelge boren fur biefes Merfmal Ihrer Gute meinen ergebenfien Dant abjuftatten. Meine Reigung and Lage entfernen mich von effest bereleichen Beentlichen Ungelegenheiten, welche in einem befto weibentigeren Lichte erscheinen, ie fenerlicher die Unmasungen find, in beren Bebuf De unternommen und getrieben merben. erfte Beiden ber Bereinigung wurde ber Antas einer Berfirennug und ber Anfang aller Bermirrungen und Miftverftanbuiffe in bem Organo gestäschaftlicher Sombole, und ife Birter Brojecte, welche mebrentbeils auf neut Mamen, eite Sitel und leere Borter binaus laufen, obne Erneuerung ber Begriffe und Gefinnungen. Der Glaube Ciner, gleich ihrem unfichtbaren aber allgegenwärtigen Samtt, driftlichen Rirche tann auch bas fleinfte Div glied berfelben eben fo vollig wegen ber Dangel und Unvollfommenbeiten jeber angerlichen Gemeinschaft berubigen, als über feine natur. lichen und verfonlichen Gebrechen. Es fen baber bem guten Sirten anbeimgefiellt, feint gerftreute Beerde ju fammeln, und die Berbeifung zu erfällen : generrat pia noipm mi eis worun, Joh X. woselbst auch

Ratur, diefe fparfante Mutter, gibbt Anlagen und Anlaffe, und ihr Gefet bes minimi ift eine alte Sade. Bermittelft bes Gegenfiges bat jede Runft, worzuglich bie mimis foen und nachabmenben, bas bochie Aveal Jum Gegenkande, ein intellectuelles maximum und Dibnaefbinft; baber fo biele Rebtichuffe unter ben Schuben. Bo bie Das tur bas meifte gethan, muß ber Denfc am enthaltsamften fenn, ihr Werf zu verberben und in überladen. Mit Kurcht und Bittern, Chrerbietung und Danf nachahmen, nicht bie Matur aus Citelfeit und burch Gigenbunfel ausanfteden fuchen. - Saben Sie felbft Boble thaten genoffen, fo werben Ihnen Ihre Gefinnungen gegen bie Bobithater, und bie gan-26 Genealogie berfelben in Ihrer Geele feine gebeime Gefdicte fenn tonnen. Unbant ift die baarfte Bezahlung, womit man gegen fein eigen Gemiffen und ben Leumund ber Welt quit werben fann. Die gange Runft befteht nur in ber Erfindung einiger Mittelbegriffe, feinen fowarzen Undant mit Seigenbiattern ju beden, ober anguftreichen mit weis Ber und rother Schminke. Probatum est. Selig find die Urmen an biefem Belt - und Schulgeift! -

Begierde barnach ftarfer und allgemeiner win be; alsbann wurde man es obnebies icon in Dervielfaltigen fuchen. Die ermabnten 24 Er emplare babe nach feinem Lobe ein Londonn Buchdrucker Befommen, ber fie aber alle fon verlauft, jedes Exempler fur acht Guinem. Beun fen fein anberer Rath, als bie Gele genbeit abzumarten, bis biefes Berf ema jum öffentlichen Bertaufe vorfomme. Sie feben wentaffens bierans, bag bie Leute es ehrlich mit Ihnen mennen, und woher ber theut Preis fommt, ben Reich fur fein Eremplat forbert, ben ich mir nicht erflären fonnte; fo wenig als wie ein vernünftiger Menich bot funf gesunden Ginnen, er mag in Deutschland oder Großbritannien zur Welt gefommen feon, die arcana coelestia ohne Ecfel lesen Dafür lieber 18 Guineen an Dio Calfind und ben polnischen Ueberseber verschmen-Det. Der beutiche Strabo wird noch immer felbft bon großen Gelehrten angeführt. Ich babe ben Unfang bes Dio durchaelaufen. Es ift berfelbe außerorbentliche, parabore, an Griden, gaunen, Schlacken und Ibeen bon befferem Gebalt fruchtbare Ropf. Aber auf Ihrer but muffen Sie febn. Ungeachtet ber Berfaffer bes Mnemonium auf bas foniglicht Sandidreiben fich etwas einbilden mag, und ich dieses große Wert noch nicht gesehen, bat

gu werben, iff teine hoffnung für einen we alten Anaben, ber mehr als ein Phrygier ift.

Bald barauf erhielt ich einen Brief: von unferm Lindure aus Beng, ber fic allen feis nen Freunden empfiehlt, bort nach herzenst inft lebt, ein neues Elpfinn für feine Biffs begierde gefunden: hat und inticht weiß, wis und wann er fic wird wieber ios machen ton nen. Go febr gefallt ihm die Gegend und ber Umgang mit den bortigen Guiebrten.

Die Anlichferischen Predigten habe: ich heute zim zweitenmule zu Ende gebracht, ohne etwas an meiner Rechthaberen oder Orthodoriel erlassen zu klanen. Ben akem Answande für die schöne Natur, thut es mir besto mehr leib nm die Bahehett, Kraft und den Grund best Christenthumes, der immer vorausgesest und selten berührt wird. Despotismus und ein mwalischer Aberglande bieten kad einander die Hand, ein: neues Papsthum aufzurichten. Die Berliner, schlauer wie die galanten Sachsen, machen schwie neues Berbienst darans, den erften blinden karm barüber zu machen.

406. An M. Masius.

Ronigsberg ben 6ten Rov. 1786.

Dr. Geh. Secretar Mater hat mir bereits ben 25ten Jul. b. J. bas Buch ber Bereini-

ulte Pflegmutter Abertine febr verbient gemacht, und biefen' fabigen, thatigen, unermubeten Mann jugeführt ju baben. Relben kann ich nichts als was Sie fcon lange wif fen. Verficerung bon meiner alten Freund fdaft baben Sie nicht nothig; wegen ber Ibrigen bin ich auch ruhig, und mehr burch thatige Beweise überzengt, als ich es burch leere Bunfche ju thun im Stande gemefen bin. Meine laderliche Autorschaft ift ins Stocken geratben und mit meinen Reife - Entwurfen geht es eben fo wenig vom Rlect. Ich bin wie angenagelt und gebunden, nicht im Stanbe mich ju rubren. Das Ding mag beifett wie es wolle, Einbildung, Sppochondrie, & genfinn, Ahndung — de verbis simus faciles; nur daß ich bie mabren Urfachen mit felbft faum beutlich machen fann, bie Bir fungen aber befto nachbrucklicher fuble. Rei darde hat noch vor feiner Abreise alles ges than, wie Sie vermuthlich von ihm felbit mer ben gehört haben, und ich foll blog reben oder schreiben. Das fann, mag, will und foll ich nicht. Deine Reife ift Bflicht; und bamit icherze ich nicht. Meine Autoricaft ift Thorheit und meine Bermanfdungen fin Thorheiten, aus benen ich mir eben fein Gewissen machen und noch weniger mich schäute warde, felbige eben fo feverlich zu wiberrufen

darafteriflifder Ibiotismus feiner Schafe ein allar, und oon affare geschrieben fieht.

Ew. Hochebelgeboren können fic auf mehr als zu viel Stimmen Rechnung machen, die ihren Einfluß auf unfer Publicum außern werben. Da die Aussichten der Seele von ihren Einsichten abhängen, so genügt mir meine ein genen zu berichtigen und zu befestigen, selbst in Beziehung verjenigen Glückseigkeit, zu welcher zwar viele berufen, aber wenige erwählt find. Ich habe die Ehre 2c.

.407. An 3. Fr. Bartinod.

Ronigsberg ben 3. 3an. 1787.

Alter, lieber Freund, Diesen Morgen ershalte ich einen Brief von meinem Jonatham aus Duffeldorf, bessen Correspondenz ich beywnahe schon anfgegeben hatte, oder an der Möglichkeit ihrer Fortsetung verzweiselte. Aber seine Freundschaft ift wie eine Eeder Gottester tagt über seine Gefundheit und die Unordnung der Posten. Aus London wird ihm gemeidet, daß der sel. Swedenborg alle noch unverkanste Exemplare seiner argan. coologi, furz vor seinem Lode bis auf 24 vertilgt habe, mir bengefügtem Grunde, daß dieses Werf nicht nothig habe, sich in so vielen Exemplarien in der Welt umzutreiben, bevor die

der mich bafür mit einem Atlas für meine Ainder beschenkte. Ein gebratenes schickte ich meinem alten krauken Freunde hennings, der mit einer Rehfenze dasür dankte. Mit solchen Wucher habe ich Ihre Gaben genoffen; Garpegelte es Ihnen, lieber hartsnach, und er quicke Sie und die Ihrigen mit seinem reichen Gegen, wozu ich nichts als Wünsche beztragen kann.

: Weber mit meinen moliminibus gur Reift, noch mit meinem fliegenben Briefe geht th son der Stelle. Die neue Einrichtung und meine fünftige, Lage; werben mit bem Mari, wie man fagt, fcon entschieden fenn. Biele leicht giebt mir bieß einen Gnadenftof und beingt meine gauft ober Rufe in Thatiafeit. Um doch nicht gang mublig ju fepn, babe ich mit Sans ben Quintilian und bom aigen Die bis jum 15ten b. D. ben Telemaque jum er ftenmale burchgelefen mit ber größten Buftie benheit. In meiner erften Jugend murbe mit Diefes Buch vereckelt, weil ich nicht ben Bor theil hatte, wie er jest, Die Onellen bes homer und Cophofies zu fennen. Dit befte mehr Berdruß gabnen, wir jest, über Riorian's Rume Pompiline, bas sine elende Diffe burt gegen jeneg Deilerflud ift. Die unferm Perber und Ront bediefrten Blice; find pon Jung.: Rant fchenfte mir fein Eremplar, bas iÓ

mir eine Abhandlung über den Ariftoteles in Edfar's Denkmurdigfeiten bepnahe alle Luft heen nommen, mich darum zu bekümmern, weil er es bepnahe auf jeder Seite anführt. Reinz gegen einen solchen seichten Schwäher ist mein weilaud Freund Penzel ein guldener Mann, den es mir nicht leib thut zum Freunde geshabt zu haben. Dem andern sehlt es ganz an Beruf. Antor, und darauf eitel zu sehn. Des ersten Stolz ist wenigstens mehr pach meinem Geschmack, als des andern Eietelfeit. Ueber jenen kann ich wenigstens landen. Dieser macht mir die unangenehmen Empsindungen des Mitleidens und Unwillens.

Mit einem Gruße von Plessing, und ale Christ, erschien mir zu Ende vor. J. Elfana, ber gestörte Kantianer. Er ift in England ges wesen und hat Priestlep kennen gelernt. Seine Tollheit scheint nun auf Projecte ber Raspigation, und das Meerwasser suß zu machen, gefallen zu fepn.

408. In Berber.

Konig sberg ben 28ten 3an. 1787.

Mein alter, herzenklieber Gevatter, Laupse mann und Freund, Ich fange diesen Sonntag, mit einem Briefe an Sie an, weil ich schreiben muß, um Ihnen die Einlage von Halle zu senden. Sie haben, sich im unsere der mich bafür nit einem Atlas für meine Linder beschenkte. Ein gebratenes schickte ich meinem alten franken Freunde hennings, der mit einer Rebfense dasur dankte. Mit solchen Bucher habe ich Ihre Gaben genoffen; Gat dergelte es Ihnen, lieber hautknoch, und er quick Sie und die Ihrigen mit seinem reichen Gegen, wosn ich nichts als Wünsche bestwaren kann.

; Weber mit meinen moliminibus gur Reift, noch mit meinem Siegenben Briefe geht to pon der Stelle. Die neue Einrichtung und meine tunftige, Lage, werben mit bem Rai, wie man fagt, fcon entschieben fenn. leicht giebt mir bieß einen Gnabenfloß und bringt meine Rauft ober Rufe in Chatigfeit. Um boch nicht gang muffig zu fenn, babe ich mit Sans ben Quintilian und bom 21ten Die bis jum 15ten b. D. ben Telemagne jum er ftenmale burchgelefen mit ber größten Bufritbenbeit. In meiner erften Jugend murbe mit Diefes Bud vereckelt, weil ich nicht ben Bor theil batte, wie er jest, bie Quellen bes Domer und Copholies zu fennen. Mit beft mehr Berdruß gabnen, wir jest, über Riorian's Muma Pompilins, bas sine elende Diffe burt gegen jenes Meifterfluck ift. Die unfern Perber und Rent Dedicirten Blice: find 1001 Jung Rant fchenfte mir fein Eremplar, bal

ich eben fo wenig habe ausstehen und lefen tonnen, fo fehr ich mich über dieses Geschent auch gefreut habe.

Alles ift fur mich in einem fo biden Debel, bas ich nichts abanfeben im Stanbe bin. Bott mache mich ju allem fertig und gefaßt - aus bem cunctator einen eben fo auten Ues berrumpler. Sie konnen nicht glauben, was es für ein Druck ift, so lange in suspenso m leben, und wie febr meine gange Ratur und Defonomie, (außere und innere), baben leidet. Fiat voluntas tua! Bie fcmer ift es unferm Gigenwillen, ben bochfen fur ben beffen ju erfennen! Vis inertiae, ichreibt mir herber, ift die hauptfraft ber Belt, vielkicht bas Symbol gottlicher Rube, bon der alle Thatiafeit und Bewegung der Ratur abbanat. Ich umarme Sie mit bankbarem bollem Bergen.

410. An ben Kriegsrath Scheffner. Ronigsberg ben 21ten Marg 1787.

hente erhalte ich die Antwort, daß im hartungischen Laden bereits ein gebundenes Exemplar der philosophischen Borlesungen nebst noch vier roben auf Räufer wartet, und eine Parthie hat zurückgeschickt werden muffen, weil der erste Theil einen guten Abgand gehabt, damann's Schriften. VII. Ab. 23

Die übrigen aber liegen geblieben. Minem Geschmack ift es mit ber Folge eben so gegangen; aber mit meinem Urtheil will ich bis zum Enbe bes Ganzen zurückhalten.

Mein Ihnen jugebachter Befuch am 26ten Rebr. ift ber lette Sang gewesen. Ein Schmer; am linten guß nothigte mich ben ben. Daper anzusprechen; von ba binfte ich ju hause und bin bie gange Beit über nicht ausgewefen, babe mie ein Debipus bas Bett buten muffen. Dein einziger Freund Erifpus bat mich mabrend meiner gangen Unpablichfeit nicht besucht; bat am Magentrampf viel ausgehalten und ift mit Arbeiten überbauft gemefen. lleber meinen Magen fann ich nicht flagen; ber bleibt noch immer wader, und ich habe mehr Urfache, einen Erces als Defect meines Appetits und außerorbentlichen Gefcmacks an Gottes Gaben zu beforgen. Sartfnoch bat mir Safel bubner, und mein franker Rreund Dennings eine Rebfeule geschickt. Sollanbische Baringe theile ich mit meinem Argte, Dru. Dilg. Die Drn. Jacobi Jungfer Bafe bonorirt alle mei ne Uffignationen auf Sauerfraut; und ba ich auf meine alten Tage ein Obfinafcher gewor ben bin, babe ich mich verführen laffen, ein Bas Reinetten ju faufen, bon benen ich alle Tage eine gute Portion con amore verzeh re, um fe bem 'Schickfale ibrer verfaultt

Brüder ju entreißen. Ich lebe alfo in einem fleten Wechfel von Freud und Leid, von Schwelgeren und Durftigfeit. Die heraklitisschen und demokeitischen Augenblicke find so getheilt, daß mir der Abend so willkommen jum Schlafe ift, als der Mittag jum Effen.

Einer meiner jüngsten Freunde, Thomas Bibenmann, ift eines langsamen Todes gestorben. Ich habe einen einzigen Brief von ihm erhalten, worin er mir schon sein Ende ankündigte. Meine Freude, ihn zu sehen, ist also nicht erfüllt worden. Er hat die letten Jahre seines siechen Lebens in dem gastfrepen Dause meines Jonathan zu Düsseldorf zugesbracht. Sein Bater ist ein rechtschaffener Tuchmacher zu Ludwigsburg, den ich aus einem Briefe an seinen sierbenden Sohn sehr hoch und werth schäfen muß Einige Abhandlungen des Seligen und Freymuthigen siehen in Pfenningers Sammlung, die ich Ihnen meines Wissens längst mitgetheilt habe.

Hr. Prof. Rant hat mir ein angenehmes Geschenk mit seinem Dedications. Eremplar der Blicke in die Geheimnisse ber Ratur gemacht. Ich bin aber nicht im Stande gewessen, dieses Schaugericht zu genießen. Stillling's Romane find mehr nach meinem Geschmack. Weine jesige Seelenweide besteht in des Andreae mythologia christiana. Von seise

nen 300 Apologen ift kaum ein kleines Drittel überfett. Ich habe mit den erften den Aufang gemacht, und will meine kleine hansliche Academie auspannen zur Fortsetzung und Lebung.

## Bon Berber.

Weimar ben 28ten April 1787.

hier ist mein somus III. Idearum, tiebster har mann. Ich wunsche Ihnen bazu guten Appetit, und baß er Ihnen nicht harte ober lose Speise dunke. Das leste ist er mir wenigstens nicht geworden, eher bas erste. Bon Jacobi hatte ich lange nichts gehört, bis er sich wieber durch ein Buchelchen melbete. Ich werbe ihm nächstens ein ähnliches schieden, bessen Orud verzögert ist; Ihnen gleichfalls lieber Alter, und ich wunsche, daß es Sie zur guten Stunde sinde.

Wenschen Sinne. Die Bluthen ber Phantasie fallen mir von Tage zu Tage mehr herunter; das Lob wird mir gleichgültig und fast widrig, weil ich sehe, wie und wem es ertheilt wird, auch daß es mir nichts hilft, Der Tadel wird mir auch ein gewohnter jargon, und ich möchte als ein oft gebranntes Kind bey sehem Bu che beynahe die Recension in bessen und bessen Such abfassen, Was ich mir von Jahr zu Jahr mehr winsche, ist Rusbarkeit und Wahrheit. Wein Morgen var unbebachtsam, mein Mittag ift laftvoll; Sott ges in mir einen zwar nicht mußigen aber ruhigen Abend. Alles ift Eitelleit hienieben, und bas Schema biefer Belt vergeht.

Dasse's Wohlfenn und seine Bestrebsamkeit in Rosnigsberg freut mich; ich banke für seinen Brief und bitte ihm meine Aheilnehmung zu bezeugen. Wenn er sich mit Paradorieen in Acht nimmt, kann er in Konigsberg ein vergnügtes und nühliches Leben führen. Es ist schön, in seiner Jugend bereits ein so bestimmtes Ziel zu haben, nach welchem man strebe. Ich wollt' ich hatt' es auch gehabt; jeht ist die Blathe meiner Zeit vorüber. Leben Sie wohl, bester lieber als ter Freund und Landsmann; gehe es Ihnen und Ihrem hause wohl am Leib und Seele. Berzeihen Sie ben armen Brief eines Entkrästeten, der sast nichts mehr zu schreiben weiß; es wird eine bessere Stunde geben. Sothe ist noch in Italien und kreuzt jeht Sieitliens Lüsten umber.

41x. An Franz Buchole zu Münster. Berlin ben 30ten Jun. 1787.

Mein ausermählter, mein ermunschter frang, Den siten ging ich von Ronigsberg ab und bin in einem Juge ben 28ten, mit genauer Roth, aber gludlich angefommen bep

meinem lieben kandsmanne, Gevatter und Frennd Reichardt, in dessen Danse ich die liebreichste Pflege genieße. Bereiten Sie Ihr liebenswürdige Marianne auf den Anblick eines alten, franken, brannen Mannes zu. Finde ich ben Ihnen keine Ruhe, so giebt es hie nieden keine mehr für mich Aber auf Rosen der Ihrigen, mein auserwählter, mein er wünschter Franz, ist frenlich ein Opfer, des sie nur fähig sind und unser treuer Rachbar in Pempelsort. Gott gebe daß wir und gesund oder wenigstens zufrieden einander sehen!

## 412. In Berber.

Berlin ben 2ten Jul. 1787.

Derzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Eben da ich alle Hoffnung aufgab, Hartsnoch zu sehen, und besthalb unruhig wurde, trat er den 18ten b. M. mit seinem Sohne in meine Stube, und erfreute mid mit der Nachricht, auch von Ihnen einen Brief mitgebracht zu haben. Den 21ten reistich mit meinem Sohne ab, und bin in Einem Zuge gesahren, und den 28ten sebendig und folglich glücklich genug angekommen; wurderen Beicharbt in sein Hans heimzeholt, und were

be hier wie ein Rind gepflegt von bem beftep. Wirthe, ber gangen Albertifchen Familie, und nuferem wurdigen Landsmann Dr. Lindner, ber mir die Wohlthat erwiesen, hier auf mich zu warten.

Daß ich aus einem annulirten Dachof. Bermalter 'ein foniglicher Benfionar geworben bin, fren bon Geschäften und Amtesorgen, baß ich mein Daus verforgt habe burch mei= nen ehrlichen Dill, ber meine und meines Sohnes Stelle barin vertritt, bierin beftebt mein gegenwärtiges Glud, beffen Loos mir lieblich ift, und von bem ich meine Palinge. nefle balb erwarte. 30 weiß, alter, lieber trauter Berber, baß Sie an meiner Bufriebenbeit Untheil nehmen, und Sie fonnen leicht benten, wie mir ben meiner gegenwartigen Frenheit nach bem zwanzigjahrigen Frohn. und Sflavendienfte ju Duth ift, und wie mir bie Luft fcmedt, bie ich jest erft anfange au fcbopfen und erft beffer gewohnt werben muß , bevor ich felbige recht genießen fann. Alle unfere Gludfeligfeit besteht boch in nichts als einem Borfdmade einer beffern Belt, und baran muffen wir und bienieben begnugen-

Ich wunschte mir freplich auch schon in Weimar und in Ihrem Bischofsfige zu fenn, und wenn es auf ben Magnetismus ber Seele ankame, ware ich freplich schon ba und vielleicht glücklicher als der Schwärmer an den Ufern Siciliens. Aber hier fist ich alter Der dipus mit geschwollenen Füßen, die mit Arduterfissen umwickelt find, gleich des auserwechten Lazarus Leichnam, werde von einem Ser lenhunger und organischer Unverdaulichseit, wir don Schla und Sharpbois, auf beiden Seiten angesochten, und lebe wie ein wahres Amphibium anscheinender Gesundheit und wirklichen Arankheit, als ein Phanomen entgegengesetzer Läuschung, sich selbst und andern zum Rätbiel.

Den britten Theil Ihrer Ideen habe ich mebst den Gesprächen über Gott noch in den letten Angenblicken meines Anszuges aus Pressen durchgelausen, und wünsche mir das Ende der Ideen selbst abholen zu können, wost ich Ihnen als zur Krone des ganzen Wersch Kräfte und Ruhe wünsche. Sie und Jacobi thun dem Spinoza zu viel Ehre; ich bin der der mit keinem von beiden recht zusrieden, aber darin mit Ihnen ganz einig, das alle philosophische Misverständnis auf Wortstreit hinanslaust. Alls ein Kranker kann ich aber meinem Urtheile nicht trauen, auch nicht meinem Geschmack.

, 3d freue mich in Bempelfort auf ein fcones Gericht, Reid's Essays, die dort für mich bereit liegen. Dier habe ich die Parift

Ausgabe bes Metastasio gefunden, und lefe mit außerordentlichem, Vergnügen im zwölften Bande einen Auszug aus des Aristoteles Poetif, von dem ich mich wundere, daß noch keine Uebersehung befannt geworden.

Unfer guter Landsmann hier genießt eines außerordentlichen hauslichen Gluck, an dem ich meine berzliche Freude habe. Seine wurdige Schwiegermutter ift auch hier, und eine fehr heitere, gutmuthige Fran. Ich habe hier bes fel Alberti Schriften kennen gelernt, und der Seift sowohl als der Segen des Vaters scheint auf allen Kindern zu ruhen.

Ungeachtet ber jartlichsten Freundschaft und Pflege habe ich hier keine Ruhe, und wunsche nur das Ziel meiner Wallfahrt zu erreischen. Bon einem solchen heimweh nach Belbergen werbe ich gedrückt und gezogen. Morsgen sehe ich meinen Wanderstab, wills Gott, weiter. Ich umarme Sie, liebster Gevatter, Landsmann und Freund. Gott gebe daß wir und gesund einander sehen. Nahe sind wir und schon genug, aber demohngeachtet ist eine Scheidewand, die ich zu wenig Kraft habe aus dem Wege zu raumen.

## . 413. Un 3. 8. Reicharbt.

Mufter ben 18ten Jul. 1787.

In den dren Berhaltniffen, unter benn ich sonft schrieb, ift das eines liebreichen Beitheb hinzugekommen, liebster Reichardt. Es war kein bloßer Schein, sondern baare That, die mir Ihr Haus zeitlebens unverzehlich gemacht hat. Ich kann an Ihre liebt Frau und die Ihrigen nicht benken ohne Seigens - und Friedenswunsche.

Roch fann ich mich faum befinnen, wit ich bieber gefommen bin, und unfer lieber Steifegefährte Raphael. erflart meine gegenwärtigt Entfraftung fur eine naturliche Solge ber Reife. Sobald ich wieber bergeftellt werbe, forei be ich weitlaufiger. Ich hoffe alles hier gefunden zu haben, mas ich gesucht und gewunfcht habe; und ein freves neues berg. jum Genuß ber Freude und bes Lebens wird bit Ausbente meiner Ballfahrt bier bald fent. Alles mas mir in Ihrem Saufe gefallen bat, finde ich auch bier, nur concentrirter. Der einzige Unterfdied liegt in meinem Gefcmad, ber mehr fur bas Monchs - als Doffeben ge-Rimmt ift. Die Surftin lebt auf bem Lande und wird margen erwartet. Sie fon ein Bothe bres Gefdiechts fenn.

Run, mein liebster herzendfrennb, die Bost will abgeben, und mehr bin ich nicht wer Stande zu schreiben. Ich umarme Sie wit bem bankbarsten herzen.

414. In Frang Bucholg gu Dunfter.

Mein erwünscher, mein auserwählter Franz, Vorgestern hielten wir zu Mühlheim einen vergnügten Mittag und kamen unter anhaltendem Regen, der mich an das Evangelium Dom X. p. Tr. erinnerte, um 5 Uhr erwünscht hier an, wo alles zu unserer Anhe und Pstege zubereitet war.

Jum Billomm meiner Muße habe ich hier des fel. Saller Tagebuch feiner Beobachtungen über Schriftsteller und sich selbst gefunden, von hinten das Buch angefangen und mich an ben "Fragmenten religiöser Empfin, dungen" nicht satt lesen können. Ihnen und der Fürstin wünschte ich auch diese Lectüre. Gestern erhielt unser Jonathan die lettre romise au Roi de Prusse par Mirabeau, die nus allen außerordentlich Genüge gethan hat. No pas trop gouverner. Der Salomon du Nord ist treffend und Joseph schaf beurtheilt.

Bater und Sohn wohnen in einer Stube neben 3. 3. und ich munichte die Einrichtung

dieses schonen Sommersiges zum Muster Ihrer Künftigen Wohnung, an die ich im Geiste denke. Aus der kleinen Colonie der größern Bibliothet merke ich eine strenge Ordnung, die und beiden, mein erwünschter Franz, nicht gegeben ist, und Tante Lene, wie Claudius sie nennt, scheint diesen Geist in der ganzen Haushaltung eingeführt zu haben. Rein Wunder, daß Jonathan diese Schwesser sein Alter Ego nennt.

Erfreuen fie mich balb mit guten Nachrichten, besonders in Beziehung Mariannens für unfern Arzt, der mir bald entbehrlich werden wird.

## 415. In 3. g. Reicharbt.

Pempelfort, ben 16ten Mug. 1787.

Den zweiten b. M. erfreute mith und beschämte mich jum Theil Ihr zärtlicher Brief
pom 27ten b. M. berzlich geliebtester Gevalter, Landsmann und Freund. Seit Dom. X.
bin ich hier, ohne dem Zweck meiner Reist
und den Bedürsnissen meiner Gesundheit näher
zu sepn. Den 23ten b. M. überraschte mich
Jonathan Jacobi, brauchte in Münster den
Hyrmonter und reiste den 4ten d. M. wieder
ab. Da wurde die Abrede genommen zu einer Brunnen. Eur in Pempelfort. Ich bin

mabrend meines Unfenthalts in Munker taum ein paar Tage im Stanbe gemefen auszugeben. Meine Unpaglichfeit und meines Birthe feine war also bas einzige Thema, wovon ich batte idreiben fonnen. Auf die lettere hatte ich vorzüglich ben ber Gefellschaft meines medicis nischen Raphaels Rudficht genommen. Der Unblid meines B. ift Beweis genug bes feinften Rervenspftems, daß ich feinen nabern Schluffel nothig batte, um meine Reugierbe ju befriedigen. Dit unfern fleinen Bertraulichkeiten kann niemanden gedient fenn. Absicht und die Art meiner Reise analificirt fic an feinen Befdreibungen. Vestigia me terrent. Dempelfort fennen Sie fo gut als id, und bag wir uns, liebfter Reicharbt, Ihrer oft und freundschaftlich erinnern, berftebt fic wohl von felbft. Auf dem erften prenfficen Dorfe im Beftpbalifden fam und die mitgegebene Reifefoft febr ju Statten, und felbft in Munker babe ich mich mehr als eine mal an bem übrig gebliebenen Gries ber gaftfrepen Borforge und Bartlichfeit erquickt, und an die Chre, die Freude und die Fulle Ibres Saufes, ben barin berrichenden Geift ber Einheit und Ordnung jurudigebacht, ben Gott erhalten und fegnen wolle, reichlich und taglich! Ich reife wie ein Rranfer, ber fic um nichts befummern fann, ber fich und feie ne Freunde, die er heinisacht, bedanert. Bit follte es mir einfallen, ein Lobredner ober Runftrichter meiner wohlthätigen Freunde ju sepn, auf deren Mitteiden und Rachschlich allein Anspruch machen muß?

Rrant Budolf, Erbherr von Belbergen, fft ber einzige Titel, ben mein Dunfterifder Rreund bat. Ungeachtet feiner byvochonbrifcen Diat, mit ber er fic bor ben Birfm gen ber Luft in Acht nehmen muß, ift er ein paar mal in einer offenen Rutiche mir ju Ge fallen ausgefahren, und wirb, wie ich boffe, fic diefes felbfe aufgelegten Joches allmablic entaußern tonnen. Der Umgang in feinem Daufe ift febr eingefdrankt, befto angenehmer aber meinem Gefdmad Einer meiner angenehmften und merkwurdigften Tage die ich in Munfter erlebt, mar ber erffe Befuch im Dan-Eines Demfterhuis fe ber Rurftin Galligin. Diotima ift eine fo einzige Ericheinung is ihrer Art, bag ich armer Invalide eben fo viel Zeit noting haben werbe, ben Ochat ibres Geiftes und Bergens, als ihrer in allen Sprachen, Biffenfcaften und Runften reichen und prachtigen Sammlung ju überfeben. Det alte Berifles von Burftenberg und mein junger Alcibiades B. find ihre vertrauteften Freunde. Sie fonnen alfo feicht benfen, baf bes ich teren Saus eine bobe Schule fur mich gemei

sana in corpore sano nothig ist zum Genuß aues Guten, womit ich in Münster und hier umgeben bin, noch immer leider wie ein Sansalas! Daben Sie also Geduld mit mir und lassen Sie mir Beit zu meiner Erholung und Wiederherstellung. Ich umarme Sie und sammtliche Genossen Ihres mir undergestlichen Dauses und Busens.

416. In S. M. Courtan, geb. Louffaint, nach Konigsberg.

Pempelfort den 19ten Aug. 1787. am Böllner Sonntage.

Der ote war der merkwurdigfte Lag, ben ich in Munfter zugebracht. hemfterhuis Diotime überhob mich der Reise nach ihrer Bauerhutte zu Angelmobbe, speiste ben und und führte und in ihr schon angelegtes hotel und ben dazu gehörigen Garten, der mir eben so gestel, als mich die Bibliothef in Erfaunen und Entzücken versetzte. Wie sehr wurden ben Sie, liebste Freundin und Gevatterin, bon dieser einzigen Frau ihres Geschlechts eins genommen senn, die an Leiden schaft für Größe und Gute bes herzens siech ist!

Den Titen fuhren wir mit Extrapoft nach Pempelfort ab, und tamen am toten gegen

Abend erwänscht an. Die gartliche Sorgfalt meines Jonathans und feiner ibm abnlichn Someftern Selene und Lotte übertrifft alles. Die erfte ift fein ander 3ch, wie er Re-nennt, und die Seele feiner vortrefficu Saushaltung. 3ch bin von allem übertanbi, and, wie man ben uns fagt, verblufft. Dit meinen Sugen geht es jest ziemlich, aber Rouf und Magen bleiben noch zuruck. Die Eingeweibe icheinen allen Son verloren ju ba ben. Sofrath Abel, ber Sausgrit, und mein freundschaftlicher Reifegefährte baben beute gemeinichaftlich beschloffen, baß ich morgen ben Bormonter Brunnen anfangen foll. Oft finft mir alle hoffnung, Preußen wieder ju schen. Meinem Sohne geht es Gott Lob defto bef fer: er verliert and die Absicht feiner Reift nicht, bat Gelegenbeit genug, ju feben, p boren und ju lernen, auch bas Gluck, geliebt au werben. Der befte Erfas, ben fich ein abnehmender Bater munichen fann, Die Seinigen gunehmen und machfen gu feben.

Mein Jonathan Jacobi hat mir vorgeften ausdrücklich aufgetragen, auch in feinem Ramen einen herzlichen Gruß beyzulegen. Wit wohl wurde es Ihnen thun, den fleinen Kreis meiner neuen Welt zufammen in feben! Was für ein Ausbund von menschichen Derzen, in deren Mittelpupce ich lebe, gelebt habe, und hoffnung behalte, verjünge noch langer zu leben, — beffer im Geift, als nach Fleisch und Blut, bas ohne eine Kleines Kreng balb übermathig warbe. —

417. In Bifette Reinette Bamann.

Pempelfort ben 27ten Ang. )1787.

Meine herzensliebe Tochter, Dein Brief vom 25ten Inn. hat ben ganzen Tag vor mir gelegen, und nun beym kichte bin ich erst im Stande baranf zu antworten. Ich erhielt ihn anch spat Abends ben meiner Antunft in Munster ben 16ten Inl. Seit bem 12ten d. M. bin ich hier, und seit dem 21ten, da ich ben Pyrmonter Brunnen zu trinfen angefangen, habe ich einige Hoffnung mich zu erholen.

Diesen Augenblick fommt Nachricht aus Munster an, baß Marianne am Bartholomaus. Tage glücklich von einer Tochter entbunden worden, die den Tag darauf den Ramen Maria Johanna Sertrud erhalten. Gott sen gelobt und erhalte Eltern und Kind! Mit diefer Freude meines Geburtstages gehe ich zum Abendbrode, zu dem ich Lust besomme, woran es mir vor einer Viertessund gänzlich zu sehlen schien. Rommen mir eben die beiden Schwestern meines Jonathans entgegen mit einem schonen Schriften VII, Ah.

meines Geburtstages. Die alteste heißt Cante Loxte und hat alles Sanfte ihres Bruders; die jungere, Delene, besit desselben Fener und ift die Seele seiner Saushaltung.

Am 6ten Jul. frube reiste ich bon Berlin ab, weil ich mich nach Rube ju einer orbent. lichen Cur febnte und nicht langer ju halten mar. Den 8ten bielten wir Rafttag in Magbeburg, wo ich ben Berfuch machte ausin. geben; brachte ben gangen Sag vergnugt bep meinem alten Freunde Philippi gu. Sufe murben folimmer, und ich fam mit genauer Doth bis Bielfeld. Dier mußte ich et liche Tage theils im Bette, theils in ber Stube gubringen. Um 15ten fam Untwort bon unferm Wohlthater, bem ich meine Unfunft gemelber batte. Um ibten reisten wir endlich von Bielfeld ab, und famen bes Abends in Munfter an, wo und Marianne an ber Sansthure entgegen fam und ju ihrem. lieben Frang führte, Den Lag baranf fieng fogleich meine Eur an, und feitbem babe ich mich immer gequalt. Den Iten b. M. berfucte ich jum erstenmale in Munfter auszugehen. Den Taten tamen wir bier an, und feit bem arten trinte ich ben Pprmonter. Dein rechter gus ift bollig bergeftellt; Die Geschwulk am linfen aber will nicht aufhören.

hen zoten.

Spente haben wir einmal wieder Somnenfchein gehabt. Der Gebranch bes Unimpnterst verträgt fich nicht mit dem Schreiben, faum mis Lefen. Bucher, und Briefe liegen um mich hexum, und ich habe so viel fur meine Lukernheit und Rengierde, baß ich weder Anfang mich Ende im finden weiß.

Bempelfort ift ein furfürftliches Jagbichlof. bas ber iconen Stadt Duffelborf noch naber liedt, als und bie Onben, Dag meifte find Garten. Der alte Jacobi befiet bier einen gro-Ben, Garten nebft einem Gewachsbaufe und eimer Start Rabrif. Deben feinem Saufe unb Barten liegt unferes Sonathans, Runftaarten und icone Bohnung nebft einem Bebengebanbe, we unfer Doctor refibirt. Wir beibe find neben feinen Bimmern. Der Garten beffebt aus vier Partieen, einem großen granen Mase ber mit lanter Orgnac- und Mortbenbaumen beseit ift; danauf fremmt ein Selen von Ule men : bierauf ein icones Boster woll exofifcher Gemachte, worin ein großer Leich, wo ber Geb. Rath alle Mittage Die Rarpfen felbft fattentonfo wie feine ficonen Sauben. dent Leiche fonent gin Bad, und binter bemfelben noch eing Anbibe voller Blumenftoche und frember, feltener Baume und Beftrauche. Bur Seite fieht bas Gemachsband, mo ber

Gartner wohnt. hier ift ein bunfler Schattenriß meines Elyfums, wo ich lebe und bit Erneuerung meines Lebens hoffe.

Wenn Du bedenfit, bergensliebe: Lodin, wie lange und in welchem Joche ich gelett - Die plobliche Beranderung und Uebertteibung meiner gefdwächten Rrafte zur Beife fo fanuft Du leicht erachten, baß ich wenig. ftens im Binter nicht an bie Rudreife benfen fann, und meine angefangene Eur ganfic wieber gerftoren murbe. Bu meiner funf. tigen ofonomifden Einrichtung muß ich and Unffalt machen, wenigstens von weitem, und Den Gang ber Borfebung uber mein funftiges zeitliches Schickfal naber jur Entwicklung ab marten mit gefunder und reifer Ueberle aung. Alles mas Du mis ben Deinigen thut fannft, ift gu beten und unferem Bater im Dimmel gles anbeimzuftellen. Er wirds mohl machen, und bat es bieber wie ber Chat bewiefen, bas er bie Seinigen weber verlift noch verfäumt, fondern allem menfchlichen Dichten und Tracten an Mitteln und Wegen nnendlich überlegen ift. Wie und wobin feb bige abzielen, babon weiß ich felbit nicht, will es auch nicht wiffen. Die Zeit wird th uns lebren und offenbaren, mas fein Bille und unfer Beftes ift.

" gen Zig er ger beit in bem grenn. ... beit

hente habe ich wieden einen schlinmen Lag gehabt. Dein Brider wird Dir miche Rachticht: ertheilen. Erfrene mich bald wieder mit einem Briefe. Uebe Dich, herzenstliebe Lochter, einstätig, findlich und herzlich michten an Deinen alten Bater, nicht mistig und kunflich. Suche mit aller Trene die nach übrige Zeit ben unserer Wolthäterin anzwenden, und brauche den Schaf- zum Trofte Deiner Mutter und zum heil Deiner Schwestern, damit ich defto mehr Ursache habe, Gott zu banken und mich enrer zu freuen ben meiner Heimkunft.

418. An Frang Buchole zu Dunfter.

1. ...

Pempelfort ben 28ten Aug. 1787.

Mein auserwählter und erwünschter Frang, heil und Frende Ihnen und Mariannen gut Ihrer kieinen lieben Gertrudis, die Gott was halten und fegnen wolle mit reichen Wohlthaten bes Lebens in Beit und Ewigkeit! Bom meines Jonnabes Naphael guten Gefinnungen, Ihnen erkenntlich und nüglich zu sepn, werde ich täglich mehr überzengt; er wird alles eingehen, was in seinem Bermögen ist.

Gleich nach Empfang ber guten Rachricht wurde ich von ben beiben Canten bier mit

einem Angebinde zu meinem 58ten Jahrt aberecklet, das mit beste rührender war, well ich mit denselben Morgen einen Schlift dell ich mit denselben Morgen einen Schlift bezieht ich mit das in diesen Gegenden zu einer solchen Bequemilickeit. An Wahrsche, aus Begierden meines Herzens und meiner Seele sind und werden täglich erfüst. Troch dieser lebendigen Erfenntniß, kann ich bas Schema eines kraurigen Ritters und die dußere Gestalt desselben nicht abwerfen und mich selbst aus einem kriechenden in ein sier gendes Insect verwandeln.

Gestern ist hier ein Eloge du Boi de Prusse par l'Auteur de l'Essai géneral de Tactique angefommen, bas eben nicht son berlich unsere Reugierde befriedigt hat. Ein Oberst Guibert, von dem ich mehr zu horn hoffe, um sein Schriftsteller Takent: nächer bei urtheilen zu können, das sich aus dieser lobrede nicht übersehen täßt.

Mehr zu schreiben erlaubt mir der Pormonter nicht. Gott erhörg unser gemeinschaft liches Sebet für Etern und Lochter die is aufs herzlichke im Geist und Sinn grüßt. Elyfium - Pempelfort ben Iten Sept. 1787.

Mante Geburte - Monat, berglich geliebter herr Geatter, gandemann und Freund, ift gladlich überlebt, und wir find um ein Jahr reifer geworben. Seit einigen Jahren muß Abnen mein-matter, ftumpfer Briefmedfel ein treuer Spiegel meiner traurigen Lage gewesen fenn. Wie ich ben 21ten Jun. abreiste, bachte lebermann, baf ich unterwege liegen blei-Ben murbe. Ich übermand alle Bedenflichfeiten und erreichte ben 28ten unferes Rapelimeis ffers Saus, wo ich bie trenefte Affege und liebreichfte Gorgfalt genoß. Sie fennen ben Enthufasmus unferes patriotifden Brennbes, ber alle meine Geschäfte übernahm, und glude lich ju Stande brachte, ohne bag ich nothig Satte mich bom Blede ju rubren. Den oten Quili reiften wir über Dagbeburg ab und famen ben ibten nach Dunfter, gludlich und aufrieben, bis auf mein Uebel, bas ich mitge. Bracht batte und bas burch bie Reife arger geworben mar. Den 23ten überrafchte uns icon Jonathan Sacobi und brauchte ben Aprimonter bis jum 4ten August und machte mir auch Enft, ibn in feinem Elpfio au trinfen. Die beborflebende Enthindung Mariannens und die Bortheile ber ganbluft bewogen und, ben itten Mng. Manker in verlaffen und bieber in eilen, mo D. Raphael und ber hiefige Sandarit alles mbaliche zu meiner Balingeneffe aufbieten. Die anten Sage medfeln immer mit bofen wie ba einem Rieber. Sente ift es mir wo nicht mobl, bod ertraglich, und ich babe ben Gtburtstag meines Job. Dicael mit einem: Gen Lob und Chric. jum erftenmale in bem Demvelforter Aunftgarten mit beiferer Bruft einmeiben tonnen. Begen meiner lacherlichen Rebigeburt, womit ich meine Schriftstelleren beschließen wollte aber nicht konnte, wurde unfer Jacobi ber einzige Martyrer. 3d beforce, baß er feit unferer perfonlichen Befannt fcaft manche eben fo fcwere Probe ber Gebuld mit meinen bofen gannen bisber icon ausgehalten und noch zu erwarten bat. -Ben diefer Gemuthe. und Leibeslage und fo lange noch die fortdauernde Eur jur Genefung bon medicinifden Gefetgebern abbangt, merben Sie mir Zeit laffen, allmählich wieber in ben Gang ju fommen. Genng, liebfter berber, ich lebe und habe noch immer Dath genug, ju boffen. Gott gebe nur bag wir je frater befto gesunder einander wieberfeben.

.400. Angedfette, Reinette: Samann,

Stoffum - Pempelfort ben isten Gept. 1787.

36 fange ben zweiten Brieffian Did ange liebe: Reinette Lifette, um Deine Erwartung emf eine Antwort Deines erften gu erfeben-Deute vor arbt Engen thaten wir eine Enfireie fe nach bem Schloffe Benrad. Bes unferer Aurfickfunft- fauden wir bas junge Chepaar, aus Machen, ben alteffen Gobn meines Jonas than, ber feine Coufine, bon Clermont, unlangs geheirathet. Deute munbe bier die eble Karftin erwartet, und es waren ibr fcom Woffmferbe entgegengeschicft; aber ein Unfall bon ibrem Duftweb bat unfere Erwantung getaufct. Mit meiner Befferunge geht es alle mablich. Den Bormonter werde ich fo lange. brauchen muffen, als die Bitternna erlaubt. Die baju gehörige Bewegung ift mir febr befdmerlich, weil mir Sigen, Lefen und Schreiben verboten wirb.

Ich habe unsern Garten benm Brunnen andgemessen. Er beträgt über 300 Schritte in bie Länge, und gegen 200 in die Breiten Zwap schone Morthenbäume steben in vollen Winthe jest am Eingange und neben ihnen zwen blübende Granatbäume. Die Orangeria ift außerordentlich mit Früchten gesegnet. Der derauf folgende Sallon and lauter Ulmen, hat

14 Reisen in die Lange und its in die Berite. Unfer nächker Rachbar ift ber alte 72jährige Vater, der epileptischen Zufällen ausge
fest ift und nur in Begleitung eines Hännt
fragieren geht. Sein: und unfer Garten ift
durch den Bach geschieden, die Duffel, von
welcher die sichene Stade ihren Ramen hat. Ihre Lage ift ungemein angenehm und jedes
der Thore hat eine Allee. Ueberhampt ift die gange Gegend reizend, die meine beiden Reise gefährten besser fennen als ich.

Die Liebe und Spre, so Dein alter, Eranfer Bater in diesem ganzen Sause hier genießt dom Größten bis zum Rieinsten, ift undeschreiblich, und ich habe Arbeit nöthig gehabt, se zu erdulden und mir zu erflären. Alles was mir nur an den Augen anzusehen ift, dafür wird gesorgt mit eben so diel Sefemaac als Gutmutbigseit.

Ich bin des Schreibens mide und mein Ropf will damit nicht fort. Fürchte Gott, liebes Rind, und vergiß Deine Eltern und Geschwister nicht, wie ich euch alle in meinem Sinn und herzen trage. Lies nicht aus Borwis sondern mäßig, und frage den guten bill, ehe Du ein Buch niumst, um Rath, oder den Professor Rrans. In dem besten Garten giebt es Ressein an denen man sich verbrennen kann. Gewöhne dich lieber, gute

Buce oft zutefen, ats an bas kelbige Mathen; auch, Deine eigenen Gebanken auffni feben, gute Stellen auszuftshriund in Detne eigens-Mundart zur überfeten.

421. In C. 3. Rrau's nach Ronigsberg. Pempelfort ben 23ten Cept. 1787.

- Mein lieber Frang ift ein eben fa liebenswärdiger als außerorbentlicher Denfch. Ich wurde aber durch feine: hovodwondriffele Diat, burch bie Rrantbeit feiner Marianne und meine eigene bennrubigt, baß ich weniger Geund gehabt, als in biefem Einfinm, wo eine Ueberftimmung und Debnung berrichen bie nicht iconer noch vollfommener gebacht werben fann. Mein Bris Jonathan bat zwen Salbichmeftern, babon bie jungfie. Selene, bie Geele feiner Daushaltung if, bie alteffe, Lotte bes noch tebenben Baters, unferes nachften Rachbars, Birthfcaft führt. Bmen Bediente, ein Rutider, ein Gartner, "ein fleiner Burich von Copisten, eine frangofische Rammerjungfer, ein Stubenmadchen und eine Rodin; lauter ausgelernte, gefittete, jugefingte Lente, bie alles mit lachendem Muthe, im Singen und obne Zwang ibre Arbeit thun.

Wie fehr munichte ich oft meinen lieben Erifpum jum Bengen und Theilnehmer meines

Siare, und mie oft entfahrt mie ber Seilzer: Dous nobis baen otis focit! Ich lebe it einer wahren Feenwelt, und Sie kinnen fich leicht benken, wie: sower es mit anfänglich geworden, meinen funf Sinnen zu trauen. Die Fürstin ist ein wahres Wunder ihres Geschlechts; ber alte Perifles ihr Schatten, mo Sie können sich leicht von einer Fran einer Begriff machen, die unausgesest sebe Wocht zwen. Briefe von ihrem Sofrates in haag bekommt und eben so genan antwortet.

Wir haben ordentlich sechs Gerichte, sind aber von eins die zwen Uhr mehrentheils serig; babe nicht nothig, den halben Nachmittag und Abend mit Colloquiis familiaribus und judiciis: transcendentalibus zu verderben. Bit können Sie in aller Welt dem folix thalami das Zasten empfehlen? Nein, lieber Eripe, bleiben Sie mir mit Ihrer hypo- und metakritischen Diat und Hunger. Eur: bom Leibe Wer, hier schmeckt, wird dort zu sehen besommen, wie freundlich der herr des Weltalls is.

422. In G. C. Lindner.

Pempelfort ben 16ten Det. 1787.

Alter lieber guter Landsmann und Fremb, Borgestern um Mitternacht fam Diotime all-Gestern fruhe habe ich meine Quarantaine 60 ichloffen. Retto 40 Lage ben Bormonter bed runten. Damit bie Babl ber Rlafchen ber Lage ihrer gleich fen, bin ich noch Billens wen ben gutem Wetter almablich auszulee. ren. Rach geschloffener Cur erhielt ich einen Brief von meiner Tochter, Die fich Ihnen bes fens empfiehlt, und ber Borfebung banft's wie ibr alter Bater, baf Gott Gie, all 414 nen Manbaels ju einem Reifegefahrten und Erbaiter meiner Gefundheit ausgeruftet und berlieben bat. Sie bat mir eine unaussvrechliche Kreude gemacht mit ber Erfablung eines Bes fuches, ben mein altefter Jugendfreund, Chris ftopb Bereus, inir gegeben, in ber Abficht, mich mit feinet gamilie in feiner Rutiche nach Berlin mitzunehmen. Da er mich nach 30 Sabren nicht ju feben befommen, fo bat er fic menigftens on meiner Bofferitat und ihrer Magenfeite fatt geleben. in that his en &

Geftern Abend ift ber Er-Minifier Perfo fles anch angesommen. Es werden Unftalten jur Jagb gemacht, und ich liege noch im Bett, und muß mit allem Docoro die Stube buten.

Die Barftin fommt mit neuen Verficherungen bes Afchaffenburger Chivons und feiner Doffung jur Genesung unferer lieben Matianne. Ich habe, seitbem in die beiben Sthode bes Magnetiften gelefen habe, einen fleiwerden, als es Ihnen war, da Sie mich in Riga fin ter ber ruffischen Kirche besuchten. Auch hier ift's hin ter ber Kirche, und mein hand liegt wie eine Klofte Eindbe, wo wir uns auch wie zwey Klosterbrüber mieiner langen Pilgerschaft wiederschen werden. Herschied wird es mich freuen, Sie wieder zu sehen; viellicht sowied auch ich einen Aropsen Jugend wieder.

423. In 3. Fr. Reicarbt.

Dunfter ben 8ten Rov. 1787.

Berglich geliebtefter Gebatter, gandmann und Freund, Erft jest wird es mir möglich, Moren letten Brief, ben ich ben 24ten Gepl. in Pempelfort erhielt, ju beantworten. Ge bacht habe ich oft genug an Ihre Liebe und Trene, und am guten Willen, Sie babon ju verfichern, bat es auch nicht gefehlt, abet besto mehr an Rraften und Vermögen, ben felben mit ber That ju jeigen. Go febr id and Urfache babe, Gott für bie Erleichterung meiner lebel ju banten, fo fann ich bod meinem Ropfe noch eben fo wenig als meinen Rugen trauen. Dein Dagen und meine Gin geweibe find noch eben fo wenig in meiner Sewalt, und ber Appetit jum Genießen noch wicht so gebanbigt, wie es die traurige Diffe plin ber Medicin ibren Candidaten oder Mir torerd

werti solfdreibt. Dit der felbegen Arbeit des Denkens und Schreibens will es gar nicht fort; und ich habe keine Doffnung mehr, ein branchbarer und thätiger Mensch zu werbeit Die zwanzig Jahre des Jochs, das ich gewäh zen habe, find nicht mehr zu ersehen, und das einzige und klüsste, was mir zu thüt übrig bleibt, ist ein sinis coronans opm:

Sie tennen meinen Jonathan und feine beiben murbigen Schwestern. Um alles furt und finnlich ju fagen, bin ich bort eben fo gepflegt morben, ale in Ihrem erminichten Saufe: und bon Ihrer Familie, an die ich obne bie lebhaftefte und gartlichfte Erinnerung nicht benfen fanns Bie geizig, ich: bie: Rachn mittage genußt, ungeachtet ausider Bummeine Enr , meine Rengierbe und Lufternheit unter ben Buchern ju ftillen, und: wie vielamin. gus rudgeblieben, fonnen Gie leicht erachten -und daß ich es folechterbings nothig; fanb; mich euf einmal und ploblich loczureißen. Jest bin ich wenigkens im Stande, ben Urbeber, meines "Giudemechfels beffer als. bep meiner enfen Anfunft im genießen. 3ch eifte hamale nach Membelfort, um einer fleie men Bertrub Was im maden, mit ber mein B. won, feiner Marianne ben 24ten Aug. erfrent wurde.

hamann's Schriften, VII, 26.

: Ring, main liebster Gebatter, Landimans, Smudwirth und Krennt a werben Sie binlanlich ermeffen, daß ich mir eben fo wenig mit poliger: Bieberberfellung : meiner Gefaudin fcmeicheln fanns ale figans einem Greife in Mingling bu werben- Ein foldes Wundn Mile fic frenlich nicht naturlicher Beile en marten; aber befto mehr babe ich Urfache, Bott ju banten, bag alles erträglich ift, anbident beffen und letten Biele meiner Reifeift nabe als. moglich fommt. Ift bieß nicht finon menug und uber all mein Berdienft und Bebiateit? Jacobi ift bard meinen Anfent-Salt um ein ganges Bierteljabr und um bes fathen: Sommer gebracht worden, obne baf mir beide meffen um mit bie Reit unter ben Sambem gehlieben ift. Ern hat eben fo bit Urfache Gott in bunten, bal er meiner los geworden bie afen icher bie größte Urfache babe, Gott: und ibm in banfen får allerdie Bufrit denbeiteund Liebe. and the second of the second

36 habe fowere, Miftere Traume geftob, ba'ich faft gar nicht ju traumen gewohnt bis Frang Alcibiabes, Watianne und Gertrab in

Plang-Alcibiades, Watianne und Geotradity vent ebent ihren Worgenbefach den vent alin Millie ab, und es wateder Mandel von bent alin feren alten befannten und anbefanten Sinn den gesprochen bis zu einer sanften "Erfüh-

30 MV to Secretary

lering ver Einzelvelbe und Mervinstorm! So bergeben unsere Stunden und Lage wie ein Seschwätz, das aus Bohl und Mistonen zusautwengesetzt ist zur Harmonie des Ganzen. Tout woming bliss von — Nichts von dem schließen Stiffe zu wisigen Briefen und langweiligen Reisebeschreibungen, die sich zum Lessen und Schreiben qualificiren.

- Minimum est quod scire la borio 🦸 forieb ich ju Bempelfort in bas Stammbuch eines nach Gottingen manbernden Dagifters Sepffer aus Stuttgart. Alles marum fic anreifende gelehrte und ungelehrte Sanbwertepurichen befummern, reitt meine Dengiertig nicht. 4 Ichemebme mit jebermann Turlieb untbriebermann; ber will, mit mibe Das mit wie and etwas zwithin baben und nicht unfen Bund gung unbug: effen , hat Baus wit Moriannens Brubet ibas: Englische anaefengen undermichatiffe feldft jugibeim emplischen Swadmeifter einanitanes Ich biefbiere wie ben Abnami adudlich aunfachobenmanien ein Rinterseine Donnfeen Mein Wirth ihat imir bie ment freffen Rimmer feiber . Bofinung sieingerandet, und fein Gnt Belbergen hoffe ich ben bemnerften anten Wege fennen an lernen. Wie Erfeinen Steninich balb. mit guten Rache richten von Ihrem Daufe. Wenn Sie einen meiner diceften Rreunde, ben & Rathsberrn

Bun, min liebster Gebatter, Landsmann, Sienswirth und Reenub, werben Sie bintang. lieb erweffen, daß ich mir eben fo wenig mit pålliger Bieberberfellupg meiner Belunbheit fcmeichelm:fanns ale fignes einem Greife ein Mingling du werben. Gin foldes Bunber Mat fic frenlich nicht naturlicher Beife ermarten; aber befto mehr habe ich Urfarbe, Gott ju banten, baß alles erträglich ift, anbibed beffen und letten Biele meiner Deifeifd nabe als moglich fommt. If diest nicht thon denng und uber all mein Berdienft und Bitbigfeit? Jacobt ift burch meinen Aufentbalt um ein ganges Bieretliabe und um ben talben: Sommet gebracht worben, obne baff wer beide weffen z wo nitte bie Reit unter ben Sanbem Caeblieben ift. Ern hat eben fo viel Urfuche . Gott im danfen, baß er meiner ilos geworden bir afen ich bie großte Urlace babe. Gott: und ibm in banten får allerbie 3mfrie. denbeiteund Liebe. TO THE STATE OF THE STATE OF stellte aufch in ben gemannte ben geman

Ji Jib habe schwere, Mittere Tranme gehabt, ba'ich fast gar nicht zu tranmen gewohnt? bin. Frank Alcibiaves, Marianne und Gerende legten eben ihren Morgenbesuch ben vent alten Althur ab, und es wurde massellingen Freunfeten alten befannten und anbestützen Freunben gesprochen bis zu einer sanften Erftat-

1. Sugar & 111 9. Chr. 2.

tering der Eingeweite und Merwenstorm! So Bergeben untere Stunden und Lage wie ein Seigwaß, das aus Wohle und Mistonen zue satimengesetzt ist zur harmonie des Ganzen. Pout coming-dhen vont — Richts von dem schiefen Stiefe zu wistigen Briefen und langeweiligen Reisebeschreibungen, die fich zum Lerfen und Schreiben gualificiren.

- Minimum est quod scire laboro forieb ich ju Bempelfort in bas Stammbuch eines nach Gottingen manberngen Magifters Sepffer aus Stuttgart. Alles marum fic anbere reifende gelehrte und ungelehrte Sandwertepurichen befummern, reigt meine Dengiertie nicht. Bommebme mit jebermann fürlieb gund niebermann ber will. mft mibi Das mit wie and etwas zwithun haben und nicht Bie dunck ibod anfin gutung under den Ggenben Moriagnens Brubet:bas:Englifche anarfanaen embranichitat : Me felde au ihrem emplischen Sprachmeifter einamite - 36 biebbiere wie ben Affinang igfücklich innfgehobenmillevie ein Rinturfenr: Dunfen Mein Wirth ihat intir die mentibeffene gimmer fitter : Bofingtig vieingerandet, und fein Gnt Belbergen boffe ich beb Demmerften guten Wege fennen au lernen. norErfenen Stoumies balb mit guten Rache piden pon Ihrem Danfe. Wenn Sieseinen ben d Rathsberrn meiner ditelen Rreunde,

bet fic berglich freutes mich fo giemlich to nenert ober veriungt wieder an feben. Er bete mir eine Werf meines Lieblings . Antors fe liani. vom Munmelen nach Bempelfort: geschich und bot uftr febr großmutbig ben Gebran feiner gangen Bibliothef gnu: Geine Abeh und Demfterbnifend :Diotimes ich menne engere Rurftin, bat gleichfalls bit Schläffel ju ber ibrigen far mich juradigeleifen. Sie ift unf ihrem Banerfit Allmodt. D wie biel werbe ich Ihnen, liebfte Gevatterin und Rreundin, von biefer großen und guten Seele erlablen fonnen, bie mehr als fdmeferlich Ihnen vermandt ift.: Marianne hat mich zu ihrem Sprachmeifter im Englischen angenommen: mit meinem : D. Raphael ibe ich mich ein wenig im Italienischen, bas ich bennabe bergeffen babe. Run liegt mir noch eine Reife nach Belbergen im Ropfe, wi welchen ich aber erft Beributten zu Allmobit feben muß, ebe. bir Dage nad ber Stall aichtean of his bourth llou ... ging ben 14ten. ٠,

D. Raphael wollse mich heute magnetifiren, aber ohne Etfolg. Morgen fomme Divime vom Lande zurück! Uth, liebste Frend bin, wie wurden Sie in dem Rreise, wohlt mich die Vorsehung versetzt hat, auch wie is Ihrem Clemence sentlin Was sie eine Well

felbort wo mein Jonathaniteines ber ichans fen; und brachtigfen Baufer befiet, bicht ane Thor und fam Bill ber Stabt. Sier murbe bie Bereichungenoch großer ; ben ber ig angen. Bitlothet; für meinen ichmachen Ropfte Obne. Sewalt war bie Scheibung unmiglich. Die. mbrichung verließ mich nicht und ich verfebwahd mit meinem Sohn ben Sten b. Ma and meines Bonatbans' Zauberichloffe' mit eis mein polnischen Abschiebe: ohne felbft ju mife. fen, wie? Der Poftwagen war bott, bie Bit. terung fläglich. Ich war Dienstags : 3n Mite tage gang erfcopfe, murbe aber bennahe ente auft, wie mir ber Pofimeifter auf ber letten. Otation bor Munfter jum freundlichen Billfomme melbete , bag eine Extrapoft , bie Mi. cibiabes mir entgegengefchieft batte, unferer wartete. 36 banfte Gott und fubite mich wie neugeboren. Wir famen fcon bor neun Mir Monds, juft jum Menbbrod an, und fan-Den: Frang; Marianne and unfern D. Raphaet auf und warten, boll Freude und Bufriebenbeit bon allen Seiten. Den erten ging Frang in fein 29tes Jahr, und es war eine gute Albudung gemefen, die mich getrieben batte obne es ju wiffen, benfelben bier fepern ju tonnen. Bormittage habe ich hier die erften Rirden befucht und ben murbigen Erminifier war Burkenberg, meinen biefigen Derifles,

sone bend Werth bes Buches zu kennen, mi verschrieb ufth die testeren: Die Hame flehte im genauem Briefwechtel mit him. Ich habe von ihr Briefe und Hanbschung zu lefen bekommen, und mehr als einen Infürchte mich aber vor allen neuem Verbindungen, weil ich an den wenigen genug ud mehr habe als ich bestreiten kann.

Rach dem Sobe bes fel. hennings ift m Rathsberr Christoph Berens aus Riga ber 4 tefte meiner noch lebenben Greunde. Gie fin nen fich nicht borftellen, wie febr mich fin Andenken gefrent und eranickt : bat.: Bigm meines Eleafar bill bin ich in Sorgen, bif er in meinem Saufe micht Genuge bat, not felbiges angumenben weiß wie er's verbint und wie ich's mit ibm gemeint babe. Ihnen liebfte Freundin, überlaffe ich bie Sorge, mit au berichten, ob und wie ihm au belfen fich Meinetwegen foll er nicht bas fleinfte Blid, bas ihm. auffloßen tonnte, verscherzen ohn von fich weisen. Ich babe ben meinen Raf regeln sowohl auf ihn als auf mich selbs Rudficht genommen. Bieben Sie allenfalls meinen Professor Rrand ju Rath, ber and oeconomica beffer für Andere als für fich felbf versteht. Eine philosophische Sausbaltung mit meine ift ein febr unterhaltendes und erfemt liches Shausviel fur einen treuen Beobachtt.

Gent du comique larmoyant; sitte beine Gaumen anffallende Difchung bon Gus nuty Sauer, ju beffen Geschmad mun burch Unw berrebung genotbigt werden muß.

Alle meine Breunde find Die Ihrigen und benten Ihrer im Beften. Bas fur ein fco. nes Trio wurben Sie bier zwischen Mariannen und Diebaneng . unbeignichen! bent beibeiben Simasonen - Bichwoffern finalieed Affinathanie? Bhanben Gie es nitt im Godftoobag bergleichen Soch bieweilen angezapft werben, und baff Der Prebiger in der Bufte mit: feinen anbach. tigen, Auborein, und Buborerinnen fich bieweis ben beraufcht, und Dube bat, berafeichen Brillen :: An :: unterbracken ... und wieber auszuididen, wenn fie im Brand gerathen. Bie mobile aber ifelner Berfuchung eine Erlofiling bon muent liebel an banten baben, fonberti lieber alles mit Enthaltfamfeit ertraoun, wie mein politifcher Areund Crifpus ver mabut. Die werben und also, titbite Rrenn-Bin und Webatterin, mit gottlicher Sulfe in Ihrem Saufe wieberftehen; aber bie Beitrift in Seiner Dant und nicht, in unferer. Det mich unter fo. wiel Manbern und Beidon bergeführt bat, wird mich auch mit Bried und Brend beimbringen ind rechte Batestanb, Rprie Cleifon ! und mir, jeden Mintmel, jedes Einfinm auf Erben ju serleiben wiffen. - Sich tigt Ihnen Sand und Mund mit ben freund ichaftlichken Bunfhen ben bunfbarften Biele und Dochachtung der ihrer ber benebarften Biele

million L.

Cl. 425. An C. 3. Kraus in Ronigsberg.

Runfter ben 23ten Rov. 1787. rod Michmehr didigeinen: einzigen Brief von Mouens liebet Morteffor, erbatten. Bie niel habe ich in Gebaitten an Die gefdrieben, wie manche Stunde habe ich mich mit Ihnen albermotfen! :. Sie wiffen, daß : meine Resundichaft etwas von der Lautippe an fich bat. Ich babe mir in Bempelfort und Duffetborf ben Ropf über Ihne : Mecenfian ibed: Gloffarinms wader gerbrochen: ackim. Stud bat: man bier ente ben Gentemberbiber Litt. Beitung. lieber Rouathan erhalt bennabedmit ideber Moff gelebrte Radrichten und Reminfelten. **Bit** ich ba gewühlt, konnen Sie feicht erachten. Meiner mieber anflebenben Gefundheit megen gab inif Gott: ein, bierber profifiten. Ich habe: wie Stacob mich futefiehlen maffen ... Ohne Bebalt, und.:Lift: ware: feine Ermnung, moglich neweien. Das Gute bas ich bort anfaronfert. of bon meht als Einer Seite biet erfett, und es. war: Afticht, Die Urheber meines Glucis, Rraite miti Matiane aud meinen Reisege-Cobrten und treuter Megt wiederzufeben.

Längerer Ankantinischate min Bort verwisberti Wie angenehm antr dieser Winter Gerbanden wird, wenn Gott mir Gesandbeit gieber fom nen Sie "Lieber Brund Gespuch leichemachnik Ich weiß oft nicht wie mir zu Muthe ist, und durch welche Wege der Vorsehung ich hieber versest worden bin ohne all wein Verdienst und Würdigkeit. Nach so vielen harten und bittern Prüsungen, die sich kein anderer vorstellen kann, der nicht in meiner Stelle und Lage gewesen, lebe ich im einder stelle und Lerz und Kopf stellenigen, was mein derz und Kopf stellenigen, was mein derz und Kopf stellenigen, was mein den kann.

Des Morenet Refutation ide Louvrage qui a pour titre Dialogues sur le Gommerce des bleds habelich erst diese Wicke zu Ende gesbracht mit ver größten Bufriedenhelt, und babe micht übersest worden, als daß der dentssche Nederleher von Galiani's Gesprächen nicht üngemuntert worden, Kiner Anerbierung gemäß, das bester habe eine allerstehte seine Morenet hier eine allerstehte seine Stadelschrift gegen ven Ladlu weinden wirt ter bemi Steht. Phoorie da Palkdoxe; die von Peinse und seinen Danassen Wirth, Metnem Jeinschaft, ansjugsweise im Dentschen ausgebundten. Seine Wierlegung der Dia-

logen ift ein Muffer und Meiftenftat über poticifche Gegenfande zu philosophiren. Die maffen, Domine politicu, schlechterbings us Buch losal, und ibn utgetich beinge ich a mit.

426. Un ben Canbibaten Sill gu

ra galbiro 🖫 😁

Runfter ben 24ten Ran. 1787.

Mein rechtschaffener, würdiger Freund und Theilnehmer, Seit bem oten b. M. bim ich mit meinem Sohne wieder bier; caber feit bem 28ten v. M. bin ich Ihnen eine Antwort auf Ihren letzen Bnief ichnibig, veffen Datum mir unkenntlich ift.

Angelegenheiten geht zu weit und macht mich shen so nurubig, als Sie es selbst in Besteibung der Geschäfte find. Zweitens betrübt mich Ihr Eigenstun, ein Dorfschulm bist er mich Ihr Eigenstun, ein Dorfschulm betrübt mich Ihr Eigenstun, ein Dorfschulm bist fer werden, wenn Ihnen Gent einen Wint giebt zu einer Caplan, Stells. Ein sole cher Schein selbstageschlicht und beutsch zu erden, sin haseneiser Stell. Wieh mir wein Sohn, dein herz, sage deinen Angen wehlgefallen. Mit diesem lindlichen Sinne kommunischen Mit diesem lindlichen Sinne kommunischen Anf

ber Erbe meiter meb. am fichenften auch ift ben Simmel. 1989 . March and March March 1994. 1: Dan Teiche au Cholis ibat : Bie : vone: ben Riecten & Die Gie aus Belfchand mitgebrache micht reinigen fonnen, und wird eben fo mis nig Bunber thau, ald bie Decocten, woneit Gie fich pollend an Grund geeichtet. Dat nicht Die : Schwermuth burch Ihren übermuthine. Em mannen?. Woju braucht. Am Canbibat Ses Theologia eine gebletifche Gefundfrie? Ja, wenn en ein Appfiel feiner Abprocie, und , ein flarfer Cheift if , gleich abem im Sibba bie Erder un durchwallen auf Roften feinen Beine und: ber eblen Beite Gind, nicht Bellett und Bafeaf Die elenbeffen . Valetudinginge : gemefen ? 11mb follten Sie nicht lieber fuchen, ein ihnen Schriften, igle in Beneca's innh Betrarth's. Semenbert in werben? sien Meine den bendchote war zie Gibnen dinn meis siem Daule Winder und Mittel in Berichaffen an Shren Balbferaisbungimmb Studbifd bung, benen Mothwenbigfeit Bie falbft einfiben muffen .: Mesnes & Sien buf! ginn Derficiele meifer wenigerichtigt ald::autil Caplan? Root meiner Burudfingt auf England lebte ich bes suelnem : feligan Bater ale fein Dandvont, ben auf alledi Hatung gab, was vorging. Beig me. Conbien ; im: Griechifchen : unte :in: ben : meh morgenlandiften Sprachen fraren nichts als

ein Deckmantel under bem ich atelne Bende tung trieb. In diefen glücklichen Jahren im tentiche erft flubleen und von der damain Endte habe ich lange gelobe. Die neu Bon fende mir Gott jest fcheufen fonn noch wohlthätigest als jewe erfeign fepn.

Quad paties dig aus; nicht meinem bibmischen Babe, und in Palafina. Erinnen Sie fich Ihres Sanfbundes und wünfchen Sie fich fein gelobeis Land nach vennistelsch. Seperre audo, is wird kime Aranspeit Sie him derne, keine außerliche Lage; weder devorsiehn bei noch: weit aussehnnbes Obben und Liefen Sie in der Laufbahn, die Ihnen veronnet ichti aushalten konnen, zum Alstunde Ihre Bentifes zu gelangen

Sie so unbestimmt über Aistniskeiten nach Dienem: Aluganisaser ann bederningkeiten nach mit weite allegenisser an bederningkeiten nach mit weite allegenisser an bederningkeiten Bord weite allegenisser an bederningkeiten Bord weite allegenisser an bederningkeiten Bord weite allegenisser and die seigen Bord wieder gehalt in der Inderen ihre ben feibliche Bunden Phiere hatstieben Wanne, was ist Ihnen um feinem Wegene michts glei gen Kurpfichtigen Indianisse, abei kurpfichtigen Indianiste gene Kurpfichtigen Indianiste generalische Generalisc

fine nithes amfonffs beibe, finbi Cochter Ound bande Sottes au Bobkbaten und Strafenbil

Batt ichenfen Ihnen, bergendlieben Diff. um anenen Rabre einereines Dert und deinen neuen ... gewiffen Geift ther Thre mabre Ber fimmung. in jeder Lage Ihres Schickfald, gund gebe Schreit gerleuchtete. Augent joni, bond wie parint, and was ju Mertin: farterlichen und geiftlichen Reieben bient. Die ift ber Bunfc Ibres neubenpflichteten und bem metel iBil len nach gerfenntlichen Rreundes :: 10 0 5mif er i i satt turbur.

3. O. D.

S. M. Courtan, geb, Couffain nach Konigsberg. Munfter ben 24ten Rop. 4787-

Ich lege Ihren eine Emlage aw unfen lieben Brof. Rrund offen beb. ber bille M oentium: poeticam micht, übet gelinten with, Wo wenia ais Dies weil ich alambe, ball Gie gegenfeicige Affifient notbig baben werben, unt meine: Infectenfchriff jur lefen. Dente Wert wir auen Beburtstag unteres fleinen Engast Gertrub, die juft bas erfte Bierteliabt ibtes Lebens folieft. Es ift ein frommes liebes Rind, bas bem alten franfen Manue aut ju fenn scheint, und besonders fic an der Trobbei feiner Solafmuse nicht fatt feben fann.

ones it Nicon, and id: frent mis aff liebe Effen und Erinfen, und eben fo febr af den Augenblick, beides wieder los im with und ber Erbe wieder jutigeben mas and h genommen ift. Bergeben Sie mir biefe m gewaene Batufprache; fie ift bie Mutter mei mer barftigen Philosophie, und bas Ibeal bit fer: ungerathenen: Cochter, welche mit ihm Rufen auf ber Erde fiebt und gebt, unt mit üben Angen ben Dimmel erreichen fann. 301 ferne, bon meitras, undetje tanger befo dunfe Ier. Re mehr die Racht meines Lebens ju nimmt, befto beller wird ber Morgenftern im Bergen, nicht burch ben Buchftaben ber Ra tur, fonbern burch ben Geift ber Schrift, bem ich mehr als jenem zu verbanfen babe.

Erfreuen Sie mich mit guten Rachrichten wer Ihrigen. Geste erhore die Wohlbesinden der Chrisqua. Gott erhore die Wünsche, die ich thue; doch Seine Gaade übertrifft numbied alles was unfer derz erstunen und begebren kann. Sie ist über nuch falle und allenthelben jeden Morgen, Mittag und Abend, www. nuerschöpflich für jeden. der daram merkt.

State of Research as an experience of the control o

458- In G. E. Linbner nach Munfter.

Belbergen ben itten Dec. 1787.

Liebfter Derr Doctor, Landsmann, Reifegefabrte und Freund, Deute find es acht Lame ball ich bier bin, vone bas geringfte noch gu meinen Absichten aufangen gu tonnen. Un Dattenten fehlt es bier nicht, an incurabeln und melioris spei. Bu: welchen ich gehore, weiß ich felbft nicht. Die gute Rien Dortorin bat einen farten Suften und verbient Mitlelben. Die bat nicht nur mit ber Sanshaltung und einem halbjabrigen Rinbe volle Arbeit, fondern auch mit ihrem philosophischen Manne, ber ein Benbant bes Gaftes ift. Was wir hier beibe fur eine Rolle fpielen, übertrifft alle fomifde Carricatur. Ich lieber Mrgt, bilben Sie boch meinen Bans Dicel ein wenig nach fic, baß er ein wenig bon mir ausartet. Schlafen Sie in meiner Stube, fo halten Sie ihn boch jur Ordnung an und au einer ftrengen Aufmertfamteit auf fich felbft, mas er unter Sanden bat und mas um ihn vorgeht, bamit er fein Mann im Donbe, fonbern ein vernunftiger Beltburger wirb, nicht bloß lefen und jur Roth ichreiben, fonbern auch bandeln und leben lernt-

funden, an die ich gar nicht gedacht habe, damann's VII. Ih.

und mit der ich auch bald fertig zu werden dente und bann auf mich felbft guruckzufenmen und bas Biel meiner fleinen Ausstat.

Gott segne Ihre Eur an unserer liche Marianne. Ich wünschte hier auch allen phisosphischen und denomischen Fragen und Auwworten bester gewachsen zu sepn; vielleicht ist meine Krankheit baran schuld, daß ich nicht so gleichgültig seyn kann, immer Eineriep zu hören und Einerlen zu sagen, wie einer der auf Einer Saite herumirrt, ohne von der Stelle kommen zu können, weber mit dem Utile noch Dulce.

Wir haben mehr als einen Arzt nöthig, bie Median - Aber — bie Median · Aber und Iffnen zu laffen. Folgen Sie bem guten Anfe ber Witterung, und nach bem Pulse zu fühlen. Sie werben und allen willfommen sennt hier volle Nahrung und Weibe für Ihre Reugierde und Ihren Beobachtungsgeift finden.

429. An bie garfin von Galigin.

Belbergen ben iten Dec. 1787.

Ew. Durchlaucht hulbreiche Zuschrift babe ich erst ben gten erhalten. — So wenig ich auch fähig bin, ben in Angelmobbe gehabten Genuß weder mundlich noch schriftlich is erkennen, und so sehr ich mich auch genothis

sehe, wegen meiner Unvermögenheit und Schwäche mich alles Umgangs annoch zu ente dußern bis zu besterer Erholung meiner erstchopften Rräfte, die ich mehr wünsche als hosse; so halte ich es dennoch für eine Art von Gewissenspflicht, einen verlornen Einfall, den Em. Durchlaucht einer geneigten Ausmerkfamteit gewürdigt haben, näher zu bestimmen.

"Ein Acfersmann mus allerbings warten auf bie toftliche Brucht ber Erbe, und gebulbig fepu, bis er ben Morgen - und Abendregen empfängt," wie es in ber Epiftel-Jacobi V. 7. gusbrudlich geschrieben fteht; aber dieg fann nur unter wen borausgegangenen Behinaungen verftauben werben, wenn er namlich 1. fein Belb nach ben berichiebenen Gigenicaften bes Bobens geborig aubereitet, und 2. bemfelben edlen und reis nen Samen anvertraut bat. Gleichwohl fdeint berfelbe Apoftel am Ende feinen Epiffel anzudenten, daß die obpfifchen Begebenbeiten in : naberer Berbindung mit ber moralischen Welt fteben, als es unferer hentigen. Abiloforbie einzuseben und ju glauben möglich fepn wird, indem er eine Theurung von 3. Jahren und 6 Monaten bem eruften Gebete aufdreibt, bas bem Feuereifer eines Propheten entfuhr, weicher in der, burch fein Wort veranlagten,

gemifamen Bungerenoth fic nur einer: einzign wernen Bittme annabm.

" Go: fonberbar und angerorbentitch mb Diefes Berfpiel aussteht, fo bin ich boch m bennabe feften Mennung, bab es mit aller Sennofasen ber économie rurale, de Rr Mutter aller Runfte und Biffenfchaften, eine gleiche Bewandnif hat, und alle menteund irbifche Entwurfe einer 68bern Weiteit untergeordnet find, die nnferet Beficieft und Erfahrung unerreichbar ift. Eiwo willige Unterwerfung unter ben gottlichen Willen', und eine Schuldige Aufopferung unfer rer eigenfinnigen Bunde ift alfo bas einzige und allgemeine Suffmittel gegen jeden Bech Tellouf ber Dinge und menschlichen Urtheile, fe mogen für ober wiber und fenn. Obne fich duef Grunbfabe zu verlaffen, Die mehrentheils auf Bornrtheilen unferes Beitalters bernben, noch felbige ! in verfchmaben, weil fie au ben Clementen ber gegenwartigen Belt, und unferes Bufmmenbanges mit ber felben geboren, ift wohl ber ficherfte und unerfchutterlichke Grund after Anhe, fich mit findlicher Einfalt an ber lautern Milch bes Evangelii ju begnugen, fich nach ben con Gott, : nicht von ben Menfchen , . gegebenen Leuchte gu richten, die uns fceint an einem dunkeln Orte, bis der Lag anbreche und der

Morganstern, unfgehe, alle unfere Horzt auf ben gu-werfen, vom dem wir die Berheifung habederd das errfift unfen und der Unfrigen Schicken sowen merden fich auf den einzigen Wittere und Fürfprecher, zu verlaffen, desemben und Wärtprecher zu verlaffen, desemben und Märtprers Ahel, und und non dem eiteln. Bandel, nach väterlicher, Weise pat-

hierin besteht bas Alpha und, Omega meister ganzen Philosophie. Mehr; weiß ich nicht und werkange- ich nicht zu wissen. Trot meisner unmesättlichen Röscheren und Rangierbeinde ich ningends — aben in diesem Suzigen das mahre All und Gonze für jedermann, ohne Ansten der Person und des Geschlechts.

430. An Frang. Buchole gu Munfter.

. ...

Ulubris, vulgo Welbergen ben 3ten Mars 1788.

Ich habe Ihren Brief hier, Herzenclieber: Franz, nicht so genießen können wie ich wollte, aber mich wenigstens besto mehr: gefrent über bie Heitenkeit und Jutegrität Ihres Wohls bestwens während Ihres furzen Aufenthaltes. Ein: paar: Ginnben nach, Ihrer Abreise siel mir die Antwort auf Ihre Anfrage ein. Wit weinen Urtheilen bin ich niemals zurückhalten, sobald, ich mir eihrer bewaßt bin.

und schame mich auch gar nicht, wenn ich sie auch mit keinem andern Grunde, als einem non posum dioose quare der bloke, dunkeln Empfindung belegen kann. Wo is nicht im Stande din zu netheilen, wird it mir leicht, damit hinter dem Werge zu hilten, und bloß in diesem Kalle läst sich kein Urtheil aus mir herausholen, weil ich keine Rechabt habe; und ist keine Politik nöthig. Ich keine keine andere, als die ein verliculum der Wahrelt und Anfrichtigkeit ist.

Sie haben mir, herzenslieber grang, ein Buch nachgelaffen, bas mir nicht von ungefabr in bie Banbe gefallen ift, und mir berglich wohl thut. Der alte Chapelle mabrer Seelenfcmaus fur meinen Gefdmad. Softe biefes Bud noch nicht überfest fenn, fo werde ich es erneuern, und fallege wie Diefer alte Mann feine Laufbabu mit biefem portrefflichen Berfe über eine Materie, worin ich mir lanaft mehr Unterricht und eine grund. lidere Ueberzeugung gewünscht. Schon in meiner frahften Jugend gualte ich mich an tie nes gelehrten Juciften, ich glaube Strof, Quartanten de jure Subbathi, sone bamit fertig werben ober zu einem Wefuktat kommen au formen.

Wie habe ich an dem Noli me nolle mit Kopf und Herz geschmanst und genieße noch ben Rachschmad bavon! Was für ein fired bender Mensch und ausstedender Bater ift und ser redliche Caspar! Was für ein Dornbusch vom Bater bin ich gegen jene Eeder im Sarten Sottes, der aber sich auch dem Mose in jenem offenbarte. Also können wir ohne Neid und Sifersucht die Gaben Anderer genießen, und Sott danken, daß Menschen don solchem Schlage unsere Freunde sind.

Morgen hoffe ich wieder auf meinen zweh ober drep Beinen zu fenn. Ich fepre das runde Bierteljahr meiner Refidenz auf Ihrem Grund und Boden, die nicht frucktos gewesen sein soll. Ich hoffe Ihnen wenigstens einige Materialien mitzubringen, um Ihre Ideale zu berichtigen, zu ergänzen oder auch wenigsstens näher zu prüfen.

431. 2(n &. M. Courtan, geb. Louffaint, nach Ronigsberg.

Munfter am Ofterheil. Abend ben 21. Marg 1788.

Am heiligen Abend vor dem Palmfonntage tam Franzens Autsche nach Welbergen und Kellen Sie fich bas Bunder vor — mit Frühlings Anfang den roten sieg ich ein. Nachdem ich die im Gatten liegende Rapelle mir hatte aufschließen laffen, um ein deutsches lutherisches Bater unser darin zu beten, befahl ich mich Gott, und fibes mit meinen beiben dienstdaren Geistern, D. Raphael und Kamnlus Michael, in die Kutsche und fan gegen a Uhr in das Saus meines Franzach einem Sprung aus dem Bette, wo ih über ein Vierteljahr zugebracht, in die Kusche auf eine ganze Tagreise, war es mit sehr erwartet, geschwollene Kuse zu haben, die abrigleich den Morgen darauf in sich güngen

Oftern ben 23ten Darg, im Betti.

· Rach: einer febr rubigen Racht bin ich mit Reifegebanten von mancherlen Urt aufgewacht Die Erschöpfung meiner Rrafte ift außerordent lich. Gott gob, daß es gegen den Sommer geht. 3ch boffe, daß meine bortigen Kreunbe Nachsicht fur mich haben werben, baf ich nicht hier und bort jugleich feon und zwen herren bienen fann. Wie ein fomader Beim rebe fann ich ohne Stute nicht leben und muß mich an ber halten, bie mir jest bit nachste ift. Was fann ich schreiben, als das Befte von Andern und viel Gleichgultiges von mir, ber, fich felbft abnlich bleibt, mit bem fleinen Unterschiede, baß, je mehr ber aufere Mensch abnimmt, besto mehr ber imert wächst, je älter und nubermögenber, besto rubiger, aufriebener und vergnügter ich mer be; - ein tägliches Wohlleben mitten .. unter

manchem Drucke den ich Gott Bob wenig: fable und ben Er tragen bilft, bag ich nicht genug bafür banfen fann. In was für Tumnier und Betjemmung murbe ich mich jest befinden, wenn ich meinen Willen gefriegt batte! Gott: bat mir Benerobent gegeben. mich aus bem Bange bffentlicher Gefchafte ausarwannt, zu benen ich fo wenig tange ale mmr Umgang mit ber Welt. 3ch lebe bier im Schofe ber Freunde pon gleichem Ochlege, Die wie Salften ju meinen Idealengber Seele paffen. Ich habe gefunden und bin meines Fundes fo froh wie jener hirte und bas Beib im Evangelio; und wenn es einen Borfchmad bes Simmels auf Erben giebt, fo ift mir diefer verborgene Ochak ju Theil ae. morben , nicht aus Berdienft und Burdiafeit, fondern es. if Snabe und Gabe einer bobern Sand, die ich anbethen muß. Sie mar mir nothig ju meiner Reinigung und Star. fungan Die Ratholifen, melde ich bier babe kennen gelerut, find wie Racht und Dua unterfchieden von der Ricplaiten gibren ; wole ber mich jum Abendmabl einiaben lief den Toa por meiner öffentlichen Anthoge, wie civitag Dei , bie befte Gotteswelt j' von aber bie im Argen liegt. 3ch bit bier wie, eine Biene und: Ameise, und fammle alles was ich nur

andern Abfichen emich bieber mitbegleiten, me ich den toton Auf b. A. Sie fimmen m achten in welchem Buffanbe, aufam. Git Diefer gangen Beiti ift; an meiner Reififann und Starfung unablabig gefluft und geftimpert worben. In Welbergen babe ich eine Quarantaine von bren Monaten ansgehalten, on Raul - Gallen - Rink - und Bambfiebern, Ausschlägen und Gefchwüren. Bon Schmer; menia gefühlt; an Deiterfeit bes Gemaths ben der größten Unmacht hat es auch nicht aefehlt. Mein Movetit und Sthlaf id dennabe unberanderlich. Alltes fomeeft tanquam papavere sesamoque spansa:. Rur wird mir bas Abstine eben fo fcmer, als Ihnen das Sustime. Die thener mein Befut bem frengebigen Rrang bisber getoftet, wie wenig ich meinen guten Billen, ihm auf irgend eine Mrt muslich und branchbar an fenn, Benuge thun fann. Rurt, ich: lebe, johne Gram und Scham, fruges consumere natus; mas Gewiffen und Chre, Blobiafeit und Delicateffe verlengen. Der Berinft meines Umtes, bem ich nach ber Abbanfung ber welfchen Wermaltung erst trecht vorfieben wollte, war ben meiner Abreife ans Brenfich mein griftes Someleib, und nunmehr febe sch biefen Querfrich als mein großtes Glid and that ichtimichathen formenia, que einen of

fentlichen: Bebienung malen gumm gedeinen Mind gange des Lebens, wegen einer schweren Aussprache und hypochondrischer Laune, schicke.

Den sten April reifte mein D. Raphael ab und finterließ mich in Umftanben, bie ich für! ben Schläffel meiner gangen verwicketen Roantbeit jest: anfeben muß .... Ein paar Enge barauf gejaten fich Spuren ber gulbenen Aber. Mein Bater; feines Sandwerts ein Bundargt nnb feines: Glaubend ein Stahlianer, fale allenthalben molimina und minischte fiche immer bas beneficium, naturae. Ich batte niemais bie geringfte Anwandlung gefühlt, und bachte eben fo wenig als mein freundschatflicher Urgt baran. Die Beneficia naturae find mir fo berbachtig ale ben Phrygiern bie Danai dona ferentes. Unterbeffen ift Gott Lob alles ertrag. lich: Rung fann ich nicht mehr werben und ich gebe ber fiebenten Decabe entgegen. mich burch eine fo enge und schmutige Pforte in diefe befte Welt geführt, wird auch aus biefem Labprinthe mir berauszuhelfen wiffen', cceoo regens vestigia filo, bas ich bie rechte Bermat, bas Baterland ber Geiffer nicht verfehle. Ich habe bisber eben fo wenig Urfache, ben Cob ju munichen als ju fürchten, mich in die Erbe zu verlieben, als fie, die unfer aller Mutter ift, ju verachten. Sie

feben, bas iche bein Art bin, und bat i and in diefem Galle une gar ju oft bis: Argt, hilf bir fetber! Das Schreiben nit mir jest noch faurer als bas Lefen. 36 fm mich über jeden Brief, ben ich vehalte; un mir feben bie Saare ju Berge, wenn ich bo rauf :antworten foll. Ich bin feit einem belben Sabre meinem nachken Kreunde, Gesab ter und gandemann ju Weimar Dank und Untwort auf zwer Briefe fauldig, weil men sana in corpore sano mig. zum förperlichts Umgange bes Briefmedfels mit Freunden un entbehrlich ju fenn icheint. Ihrigang gufälliges Bertrauen ju mir fchaint mein Difteranen ge gen mich felbst überwogen ju baben. Maximum: Ihrer fiebenfachen Solle ober bith mehr Regfeuers ift mit bem Maximo eints energrengesombes tiemlich bomogen, nach bem principio coincidentiàe extremoram oppositorum, bas ich, obne Rubm zu melben, bem philosophischen Martyrer Jerbano Bruno, ba auf dem Scheiterbaufen ftarb, gestoblen beĺe.

Erst vorgestern, ben ten Dai, habe ich Ihre Buschrift von meinem bennahe zu gewiffenhaften Pfleger erhalten können. Ich habe sie heute zum Frühfickt ober Metten wiederholl, als ein lebendiges Ecce homo! mit Andaht und Erbanung. Die letten Worte Ihres Brit

fes haben mich anfgerichtet; und ich habe mehr Ursache, Ihrem Arzte als dem Selbstegefühle eines Kranken zu trauen, deffen Uns
geduld nach seinem eigenen Seständniß sich in
Wath und Verzweislung verliert Diese letten
Worte lassen sich füglicher auf Ihre eigene
Lage deuten:

Gott Lob, das ärgfte ift verüber und wir hoffen alles!

Ja, liebster Theophile Steubel, Gott fenne Sie bester, als Sie, leiber! fich selbst fennen. Er weiß sehr gut, daß es mit all Ihrem Toben nicht so bose gemeynt ift, wie Ihre hyperbolische Schreibart züchtigen Ohren auffallen muß. Sie werben bald fatt Ihres verhaften Motto ausrufen können:

Mein Dafenn ift Liebe, mein Leben ein unbergänglicher Genuß voller Gnade und Wahrheit!

Der Ueberdruß des Lebens ift eine Folge ober ein Symptom vieler Krankheiten, besombers solcher welche die Nerven angreisen. In einem solchen Paroxysmo trank auch Siob Unrecht wie Wasser; und je mehr Schulden uns vergeben und erlassen werden, desto mehr wächst die Liebe. Sie ist stark wie der Lod, und die Eisersucht ist fest wie die Holle. Ihre Ampeln sind wie die brennenden und flammenden Ampeln. Je thätiger oder lei.

benber man ift, befto mehr berricht ber lei bige Egoismus in uns. Bu Gebulb gebit berentifche Starte, bie ben Schwachen midtia macht. Genugfamfeit an feiner Gnabet ber befte Schild und ber größte Lobn. baben lange gening mit einer agnotifchen Dagb gebublt, und baruber ben Sobn ber Liebt und Die Gemeinichaft feines Geifles verfomabt. Seben Sie mich wenigstens als einen Raben an, ale ben Borboten ber Laube, Die in ihrem Munde ein 3weiglein vom Delbanmt ntit arunen Blattern bem barrenben Batriatden in die Arde brachte Sa, laffen Gie Ach verfohnen, nicht mit Ihrem Dafenn, fondern mit bem großen und unbefannten Gott, ben wir als ben Bater aller feiner anten und bofen Rinder anrufen, ber uns ben Beruf gegeben, feinen Ramen zu beiligen, Die Unfunft feines Reiches gu beforbern, und beffen beiliger Bille unfer zeitliches Glud und ewige Selfafeit ift, Die wir feiner Gte buld und nicht unferen Berbienffen noch auten Werfen, fonbern feinen pils delideriis, bit im Grunde unfere eigenen bunfeln Bunfot find, an verdanfen baben.

Ich habe manche Thorheit aus langer Beile begangen. Daß Verzweiflung and eine begeifternbe Mufe, glaube ich wohl; fie schieft fich aber beffer zu einer zerfibrenben als schöpfe

schieferischen. Doch leiber find anser Geschöpferinbarmbergige Werkummler ber Ratur.
Giebo es einfache natürliche Puncte, auf die sieb alles reduciren ihut, water kestaht auss aus mathematischen Linien? Wie wollen Sie ahne Wacht sprüche Jahrtausende gleich Woden und Montenten behandeln, Centner wie Pflaumsedern songhauchen, und sine ridiaulie mus in ein: Wiefengebirge verwandeln? Ich habe in des einsältigen Saint Aierze Atydonde, la Naturo nicht solche pudelnärrische posserliche Mährchen gefunden, als in den Kpoques des Busson.

Quanto rectius bio, qui nil molitur ineptel ich menne ben alten Dichter Mofes, ber, feche Lage und feche Borte nothig bet, um ein Softem enschaulich ju machen, - bas, im Ranche vergeben foll, vielleicht burch ben Brand eines bofen Rachbard, bem es fein, Dafenn zu verdanfen baben folle. Ich bin in ber Aftronomie und Botanif ber grafte Stiot: habe mich bepuche von Kindbeit an blind gelefen, und fann nicht fatt werben. Denfele ben Lag, wie ich Ihren Brief erhielt, fiel mir von Sobufon's Lebensbeschreibungen englifder Dichter ber Theil in die Bande, ber bas Leben eines febr ungludlichen Mannes, Sauvage, enthalt. Sein Biograph fagt bon ibm: He had the peculiar felicity, that his attention never deserted him; he was Damann's Schriften VII. Ib. 27

present to every object and regardful to the most triffing occurrences. He had the ert of escaping from his own reflection and accommodating himself to every not scene. Es fehlt mir ganglich an diefem Glad und Geschich, und ich muß den Mangel son beiden durch todte Gestlichaft ersehen. So lange ich ein Duch in der hand habe, wicht mein Genöß. Lege ich es weg, so din ich bepnahe eben so king wie ich gewesen din.

Ich bin in meiner Seele überzeugt, baf Bott nicht nur am beften meffe, mas Sie leiden, fondern bag auch weber Rleines noch Grofes ohne feinen ausbrudlichen Billen delibebe. Aber biefe : Mebergengung Shnen mituebellent bangt eben fo wenig von mit als' bon Ihnen felbit ab. Der Glaube if nicht Sebermanns Dinge Go wenig un fer Dafenn bon bem Billen bes Bleifdes noch rom Billen bes Mannes abbangt. Done eine individuelte Borfebung Caun Gott me Der Regent' bes Welfalls wod Richtet bet Menifchen und Geifter fenn. Ich bin son biefer Babrheit a priori burt bas gegebent Wort der Offenbarung, und affposteriori duch meine und die tagliche Erfahrung überjengt. Das bochfte Befen ift im eigentlichken Ber fande ein Individuum, bas nach feinem anbern Dafftabe, ale ben es felbft giebt, und nicht nach willfurlicen Borausfehungen unfe248. Bermikes und unferer nafeweisen Unwich fenheit gedacht ober eingebildet menben fann. Das Dafenn ber Theinften Sache berubt auf un mittelbarem Einbeud, nicht auf Schuffen. Das Unendliche ift ein: Abarund. Diffes Endliche ift begrant und tann burch einen Umrif bezeichnet werben. Eine bobere Liebe icheint uns Graufamfeit. Der ben Cobn feines Wohlgefallens burd Leiden bollfommen gemacht, bat eben biefe Kreuzestanfe nothie. nm bie Schlacken ber Raturgaben, Die er nicht als ein Eigenthum ju Ihrem eigenen mill-Labelichen Gebranche son Ihnen perfchleudert wiffen will, Bienem Dienfte, nauer feiner Cheniau Mrem Frieden und Gewinn ge lautern. Dem Dimmel fen Dank, bag es doch iber ben Sternen ein Wefen giebt, bas von fich fagen tanna; 3d bin ber ich bin -Albes: unter bem Monde; sep. wandelige, und mettermendisch. -

Dein Freund Kant hat die Bepbachtungen nicht Rechnungen der neueften Aftronormen nothig, nur sich von den Abgründen der menschlichen Unmissenheit einen Bogrüff zu machen. Die Beweise dason dürsen, nicht so weit hergeholt werdenz sie diegen und wieden nähen. Der Beweis der Unstendichseit aus dem Wuspedicken im Ballische ist für mein Gesicht ehen der

fo unbrauchbar. Diefe Wahtheit ift für mich and ros lieti.

Rach der Lage und Raxur ber Dinge iff manches ummöglich. Aber unfere Begrift zu anbern under under begrift in angen Die meiften find wächfersteil Rasen, Gemächte ber Sophisteren und det Schulvernunft.

96 weiß fein befferes Reigenbffafter auf Mee Benten als die gottliche Thorbeit bes Evangelit. Wer ift thatiger gewesen, mitt melle Gebulb, als ber Denfchenfobn! Er batte nicht, wo er feln Saupt hinlegte. Er tant'in fein Gigentbuth und feine Unterthanen nabmen ibn mot ouft' Wie muß einem Manne von feinent unichnibigen, reinen Charafter unter einem folden Bolle au Dents gewefen fepity unter bem Pfaffenvoniment ber Bobenprieffer unb beim mordifchen Otternae gudt der Pharifder! Bas für gottliche Detbfb verleugnung gehörte bain, fich zu den roben Begriffen Der goble Boton bemnter gu laffen, Die noch einfaltiger waren und mehr Bauernfolt batten als unfere Leibeigemen; ben Dang politifcher Rannengießerenen gu unterbruden und ihre groben Diftverftanbuiffe Lines Dim. melteides in berichtigen botte ...

Patte Enther nicht ben Muth gehabe ein Reber gu werben, umiteb Sailer aucht im Stande gewefen fenn, ein foll fcomer Bebet Such zu schreiben, aus dem ihr mic 3969 Worgen erhaue, so febr ich guch dem guight Lavater, ehe ich idas Buch kanpte, idie Epischen übel nahm.

Mennen Sie, daß die gelehren Professor nen: anders als handwerksmäßig getrieben werden mussen? Die größte Legeren wurde es sepn, wenn Sie sich gelusen lassen wollten, die Narebeiten der After Alchemisten ad oculum zu dennankriren, oder sich an den Mesdienern der Flora zu vergreifen. Veritas ochium parit. Haht Salz in euch und Friesden untereinender.

433. In Lifette Reinette Samann.

Meine herzenbliebe Lochter, Den Stem die M. erhielt ich den letten Brief zu mintet großen Freude und Bernhigung; ich erfah baraus, daß es der lieben Mutter und den Weinigen wohl geht, und daß weine Freuwde fich meiner noch im Guten erinnern.

Ich schreibe diese Zellen im Museo ber frommen Fürstin, beren Gamen ich mir zu Rus mache, da ich gestern dem Drieburger statt des Premonters, auf Gutbesinden med jezigen Arzies, Druffel, angestangen habe. Mein linker Fußt bleibrinsch intiner dicker als der rechte; mein Appetit immer zu ftatt, und der Schlaf wie eines gesunden Dechschen.

Sott Bob babe ich feine Schmerzen im Lin, and mein Gemuth ift rubig und giemlich kie ter, aber in nichts aufgelegt ale, leiber! m Lefen, worin ich eben fo unerfattlich bin & im Effen. Den iten Juni bente ich mit Em an meine Abreife. Brang und Marianne wer ben mich bis Pempelfort begleiten. Gott, bet mich unter fo vielen Bunbern bergeführt bat, wird es an feinen Gnabenmitteln nicht fehlen laffen, mid wieber beimzubringen ju end und eurer lieben Mutter, Die Er erhalten woll ben antem Muthe und gefünden Rraften. 34 freue mich von Grund ber Setle uber Di nen Eifer, an ber Erziehung Deiner Ochme ffern zu arbeiten. Unterflute auch Deine ab fe, gute Mutter, und erleichtere ibr bas fte ben, in wirthichaftlichen und hanslichen Ge fche ten Kur all bas Gute, mas Du it dem Saufe Deiner Wohlthaterin empfangen baft, bore niemals auf, erfenntlich ju fepu, mehr in ber That als mit guten Worten. Sabe Gott bor Augen und im Bergen, fo wirft, bu allen Berfuchungen wiberfieben fonmen, worn Gott nach feinem heiligen Rabe fowohl Freunde als Feinde, brauchen fam, um und im Guten feft in machen und gegen alles Bofe gefett und entschieden, daß wit boch undlich ben Sieg hehalten :: au feiner Ehre und unferm Beile, das en allein fent und bas in feiner Bagerband ift;

Ich habe dieses auf dem Stuble und mis dem Schreibgerathe der crifilicen Aspasse genschreben, und bung nun aushören, weil es Mietag schlägt und Dein Bruder mich abholen wird. Ich bringe Dir den Metastasia mich den sied Dir den Metastasia mich den sie Dir zum Andenken schenkt. Reine Mutter nach Schwester kann so viel Liebe haben, als sie für Deinen alten Bater und alles was ihn angeht und zu seinem Glück gehört. Bete für sie und für die übrigen Wohlster Deines Vaters und Bruders, dem es eben so geht wie mir, daß er mehr wird erzährlen kon leiten Mat.

Ich fige wieber an eben ber Stelle mo ich geftern faf. Morgen merbe ich ben Unfang mochen an meiner Abreife ju' arbeiten, beren Zermin aber von Krant und Marianne ab. bangt, Bettere wird mir behulflich fenn mit ihrem Einfluffe. Das allerhochfte; was ich einrammen fann, ift gegen bas Ende bes bee votstebenden Monard. In Pempelfort wird es auch toften, mich loszureißen. Danfet Gott, liebe Rinber, fur alles Gute, bas ich genofe fen. Bie viel bat ben lieben, guten grang meine Rrantheit an Aranepen und Pflege geto. fet! Er bat Urfache fich ju freuen, baß et feine Gafte los wird, und boch hatte er mich bald überrebet, noch diefen Sommer und Binter ben ibm augubringen.

dim Dinker beiben Schiffen Wolffanteit un Rortaung freite mich. Gote wird Die Dine Erene vergeften und: mein faglich Gebet fir tuch alle gravig erbbren. Lene Rathe wit mie nicht abel bebinen . Bie ich nicht an didid antworte. Cage ihre daß ihr Brit mir Frende gemacht bur. Und ban bill fann ich nicht fdreiben und fande es auch mistin, ba er meine Beiefe nicht berfebt. Deelde mir, ob er noch in unferm- Baufe ift, und face alles aus bem Wege zu raumen, mas feint Gemutherube nachtheilig febn mochte. Deine Einfolle bewistinem Besuche find nicht nach meinem Gefdemack gewefen; Du mußt den Rubel unterbrucken lernen, über bie Schwadbeiten Deines leibenben unbli unbefonnenen Dachften. 3th babe gestern ein. Bepfpiel gt. feben; bas mich erinnert, nicht zu gerecht obtt au ftrenge ober ju meife in bergleichen Sallen ju fenn, und weber die gute. noth bie boft Laune an übertreiben. fondern Mitleiden in baben, wenn uns ein Menfc befucht, bet feiner nicht mehr machtig ift; ibn, fo bitl mam fann, mit einer guten Urt aus feinem Sanfe zu verbannen. Dieg ift bas anftandige fe fur Dein Gefdlecht und fur Deint Rabre.

Meine herzlichften Grufe Deiner unvergefenen Pflegemutter; ich werbe ihr meinen Dank perfonlich ftammeln., Auch alle Deine Besteilinen find mir immer in frischem And benten, wenigstens wenn ich erwache und mich von ber Last eines feben Tages und ber Fale bes genoffenen Guten erhole. Rube, Rube ift mein einziger Wunsch, nach einem so langen Abendmale, bas mir auf meine ulten Tage vorbehalten gewesen.

Gruft und fußt eure liebe Mutter, bie Mb gefund und jufrieden wiebergufeben muniche and mich barduf freue. Ich habe mit jebem Bofttage auf eine Untwort von meiner lieben Kreundin und Gebatterin gewartet, duf gnte Radritte bon ihr und ben lieben ihrigen Die Gott alle in feine But nehmen wolle, baß to afte, bie er mir gegeben, mobibehalten mieber finde. Dehr laßt fich unmöglich foreiben.' Gott fen mit euch allen, lieben Rinbernnb forget fur bie Gefundheit eurer guten Mutter, burch eine gute Aufführung ihr bas Leben feichter und ertraglicher ju machen. Un bem täglichen Brobe wird es euch Gott nicht fehlen laffen. Sabt Bertrauen gu ben Frennben, die uns Gott gegeben bat, und fcamet end nicht, fie ju Rath ju gieben, und fuchet ench immer mehr eures Gludes murbig gu machen. Benn D. Raphael ankommt, fo lafe fet ench alles haartlein ergablen, mas wir nicht ichreiben tonnen. Gott fen mit euch; fiebe alte Matter, Dergens Lifette Reinette; Rathe Lebne und Marianne, wie mit und Samann's Schriften. VII. Th. 28

allen, in Zeit und Ewigfeit, Amen! Leht wohl au revoir — jum frohlichen, glucklichen. Wiedersehen. Euer alter, treuer Bater Johann Georg haman.

434. An G. J. Kraus in Königsberg. Münfter ben Iten Jun. 1788.

Liebster Professor und treuer Freund, 36 fomme eben von Angelmobbe mit Sans in ruct und bin vielleicht jum lettenmale gewefen; jum erftenmale nicht fo gufrieden wie fonft. Dit bem heutigen Tage fangen fic meine molimina jur heimfahrt an, an Die ich ohne Contraft und vermischtes Gewill von Leibenschaft nicht benten tann. 3ch bof. fe baß Sie Ihren alten Dedipum Berbft wieder haben werden. Der linke Suß bleibt immer geschwollen - alt bleibe ich und fann auf feine Wiederherftellung mehr rednen. 3ch mar beforgt, Gie unwiffend belei. bigt zu haben; befto tiefer und lebhafter mar meine Freude uber Ihren letten Brief, ben ich Dom. Vocem jucunditatis erhielt. In Infang bee Dai gab mir Frang bie Antwort bes ungludlichen Schwaben ju lefen, ber faft breb Monate baran gearbeitet. Es maren , 16 große, vollgeschriebene Seiten. Er erin nert fich Ihrer mit vieler Bartlichfeit und foreibt: "Der Gruß von meinem lieben Rrans

hat mich fehr erfrent. Es ift ein lieber, berrlicher Mann, voll Seele, ofne alle Bratenfion, und fein warmes, liebevolles Det; ums faßt ben Freund gang. Er ift nur son febr wenigen gefannt, und das ift febr naturlich. Du wurdest ibn lieben, febr tieben, mehr Lieben benn mich wenn Du ibn Gennteft." Defto unverfohnlicher ift er über fein Schicffal und die fiebenfache Solle feines überläftigen, ibm viel zu langen Dafenns aufgebracht; ichilt Die Mergte, Die ihm; einen Anfchein : von Befferung meiß machen wollen; lacht mit Laune über bes A. Cochem pubelnarrifche Dabrchen, über die hotonischen und alchpmischen Regereven, über big Defpfaffen ber Gottin Blora, über Die Potentaten, welche Goldmacher und Theriaf - Rramer ber Upfterblichfeit in ihren burch. lauchtigen, großmachtigen Ochne nehman. Erarbeitet an einem Berfuche über bie, vergan. gene und aufunftige Geschichte ber Oberfiache des Erdbodens und - an Projecten, die Bauren glucklicher und kluger zu machen 36 zweiffe, wie er felbft, baß beides ju Stand tommen werde, und beforge, daß wir beibe auf, hem unrechten Wege find, die verlorne Gefundheit wieder ju finden. Mit dem Planay, ihm hieher ju ziehen, scheint es, vollig vonben ju fenn. Die Gehalte find fehr ichlecht, und der Deautontimorumenos murde fich fcmerlich in bas Glud finden tonnen, unter einem

toummen Stabe zu wohnen. Dein Um ift zu febr an die geraden Liniem verwöhr, und sein Soschmack zu schambast, auf Aridu zu gehen. Er sagt von sich seibst, daß er ba allem seinem Toben ganz ausnehmend gutherzig ist, und bier scheint er nicht ganz Unrecht zu haben: h zuträglich es ihm übrigens wär, seine. Begriffe von sich selbst und manchen Dim gen ein wenig zu berichtigen.

ben aten, auf bem Bette,

36 bin gestern bon einem Schnupfen be fallen worden, und muß auf ben Rath meines Urates Diefen Morgen im Bette bei einer Taffe Thee gubringen. Diotima erwartet ihren Rreund Demfferbuis in 14 Tagen. 3d werbe thu alfo auch noch zu feben, aber nicht ju geniofen befommen. Geftern erbielt fe bol tom einen Brief am bten bes Monate Than gelion .: ben er als ben Geburtstag bes beilb gen Goerates fevert. Ich babe ben Anfang eines Alexis II, du Militaire im Miftpt. gele fen. Woch ein Jahr fonnte ich bier gubrin gen, ohne fertig ju berben. Ber einem fol den Reichthume bon Genne Dag au halten, ift eine Runft, bon ber ich ben ftartffen m erfannten Beweis burd meine Rudreife ablege. Der Jonathan zu Demvelfort bat mir mit feiner herglichften Empfehlung eine Einla bung, fein Elpftum ju befuchen, aufgetragen, mo Sie febr willfommen fenn werben. 34

arbeite was ich tann, ihn bon feiner Bebbe und ben Allieren ber Untiberliner abjugieben.

Ich bin niche im Stande, an meine Kinder zu schrieben. Niemand kann fich von meine wer Lage, innern und äußern Lage des Körpers und Semäthe, einen Begriff machen, wie gute Lage und bose Standen und der Jusammenhang meiner Umstände und ihre Anwendung mich erschöpfen und bepnahe aufreiben.

Den Dechansen meiner Freunde hoffe ich in hamburg ober Berlin ober baheim zu umarmen. Was für ein Abendmahl die Worfehung mir am Ende meines mühfeligen Lebens aufbewahrt hat! Wie schäme ich mich jest, über ben Berlust meines halben Dienstes damals getobt zu haben, wir unser Theophil Stendel in Eslingen!

Ich bin jest aufgestanden. Geüßen Sie unferes Reichardes Schwoster, die ich als Dechantin meiner Freunde ansehen kann, unsferers wurdigen Oberhofpredigers Paus und das Müslerische. Wenn sie auch die schwatze arabische Grüße und das Abundered verlängnen, so werden Sie sich doch Nittags Ihres alten fahrenden Ritters beim Glächen Wein unsered verehrungswürdigen Kritifers, den langer Weite seiner bejahrten Muse, erzinnern. Mündlich, wills Gote, mehr für die langen Winterabende, die immer neine Liebe.

lingsjahrsjeit und ein Borbild meines Alters gewefen.

Run, liebster Profestor und Freund Einsten, vergesten Sie nicht in Ihren peripaten schen Excursionen den einst sedontem in teloneo, der nie, so lang er teht und deuft, auch ohne zu schreiben, aufhören wird zu senn

Ibr .

alter treuergebener Freund. Johann Georg Damann.

435. An G. G. Linbner,

Dunfter ben 4ten Jun. 1788.

Mur zwen Worte, liebster Freund Raphael, Mit frobliden Billfommen in unferer Bater-Die Fürftin ift bier ju Mittag, und stadt. ichteile was icht tann, um ber Bieber fos ju werden, beren Enbe ich nicht abfehen fann. Gegen die Mitte biefte Monats geht unfere gange Ramilie, genommener Abrebe gemäß, nach Pempetforti Mein linker Suß ift immer gefchwolten: Der Appetit jum Effet und Lefen mandloidid: Bir erinnern und allefammt. Ihrbe foor oft int Beffen, worm ich bie meifte gureidenbe Urfache babe. Bott erbone alle Bunfche, Die ich fur Sie toglich thue, und schenke Ihnen auf Ihre, alten Sage fo viel Benuß ale ich beer erfebt. Grugen Sie alle

gute Freunde, und vergessen Sie nicht, meine halbe Kothe zu besuchen und die Meinigen in trosten, wenn sie meinethalben bekümmert sind. Ich hatte eben so viel und noch mehr Ursache zu Sorgen; ich habe alle von mir geworfen, und mein Schickfal ist in guter Dand, die mich bieher wie die Jugend geführt und mich in meinem unvermögenben Alter nicht verlassen noch versaumen wird.

Bon Joh. Mich. hamann an J. Fr. Reicharb.t. Münfter den zien Zul. 1788.

Liebfter perr Capellmeifter, Che ich abreife will ich Ihnen nur bie traurige Rachricht melben , baf ich mels nem Bater ben atten Jun. bie Augen gugebruckt. Der Heur hat alles wohl gemacht! Die unfichtbare Banb, bie fo unverkennbar im Leben über ihm gewaltet, hat auch am Ende alle Umftanbe, bie ihm fein Schicffal erleichtegn und für und milbern tonnten , wunderbate gusammengefügt. Bir maren eben an einem Knoten. beffen Entwicklung niemand abfeben tonnte, namtich an unferer Rudreife. Diefer Enoten ift gerriffen , und er ift aller Dubfeligkeiten, bie ibn erwarteten, entlebigt. Bierzehn Tage vor bem feftgefesten Termin unferer Abs reise versant er in eine unertlägliche Schwacht. Unfere Reife follte mit einem Befuche in Dempelfort anfangen. Den Igten gieng Buchole babin voraus und mein Bater mußte ihm verfprechen, ben folgenben Sag gewiß nachs gufolgen. Marianne, als fie von ihm Abschied nahm, ba er noch auf bem Bette lag, erfctact fo vor feiner abgezehrten Geftalt, daß fie, von entfeglichen Ahnbuns

aen erariffen, bie Abuelle, einstelbeit wollte; aber inetit Bater, ber nie fo vall hoffnung war, als gerabe in biefen Tagen, gab es burchaus nicht gu. Geine Unmacht warb immer ftarter, und ber Glaube, baf fit nichts gu bebeuten habe, ju gleicher Belt. Den anbern Morgen war ber Bagen vor ber Shur, and es follte un bas Ginftetgen geben, als fich auf einmal sum aros ben Glud ein Misverfienbnis entbedte, bas mit un: ferm Ruhrmann vorgefallen war. Dieg machte einen Bergug post ein pagr Stunden ; unterbeffen tamen gwen Mergte und fagten , nach allen Symptomen hatte er ein Rieber und tonnte nicht reifen. Des Abends befam er ein Rocheln auf ber Bruft, und nachbem alle Mittel betfucht waten, folief er um ? Uhr bes Morgens, phne an ben Tob gebacht zu haben, an bemfelben Sas at als er por einem Sabre aus Poniasberg gereist war, ohne viel Schinergen ein. Die Stitfin Gallibin, die ihn fo überschwenalich gelfebt batte, ber Minifter Rurffenberg und zwen Aerste waren von Anbruch bes Zas are bis gu feinem Tobe ben ibm ; aber bie Sprache war then icon benommen Das leste, was er fprach, war ein Scherz mit mir; als ich um zweh tibr in bet Macht ben Arat rufen wollte. Denfelben Abend warb et moch im Garten ber eblen Gurfiin begraben unter einer fcomen Laube, wo ihm ein Monument gefest werben wirb. auf welches bie Worte aus 1 Cor. 1, v. 23 - 29 au fteben tommen.

Enbe bes fiebenten Sheiles.

Gebrudt gu Mugeburg burch M. Griger

公立 计图片四层 医四种氏

až: : 1

ದ .

de. I

Ł Œ

E ¥ 1

g

ş ),

• .

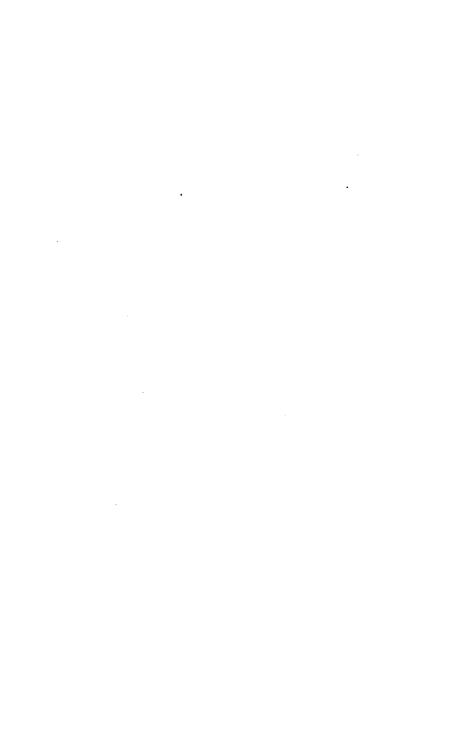

| ; |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

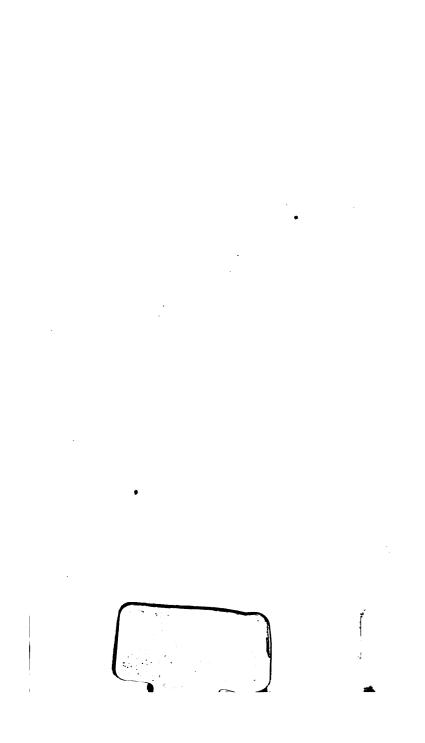

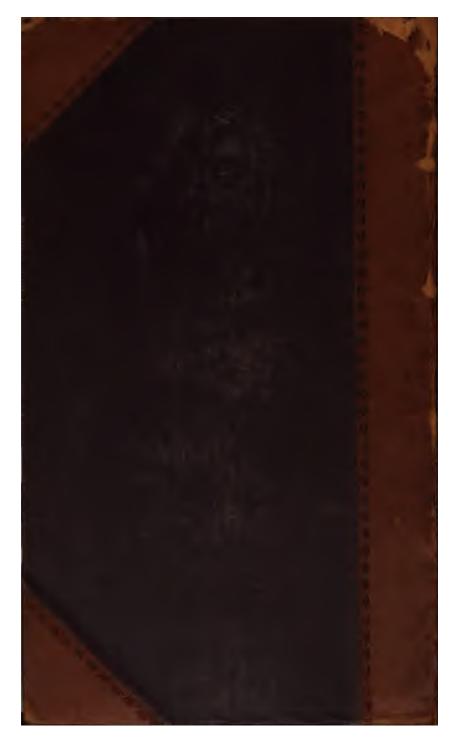